

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







|   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

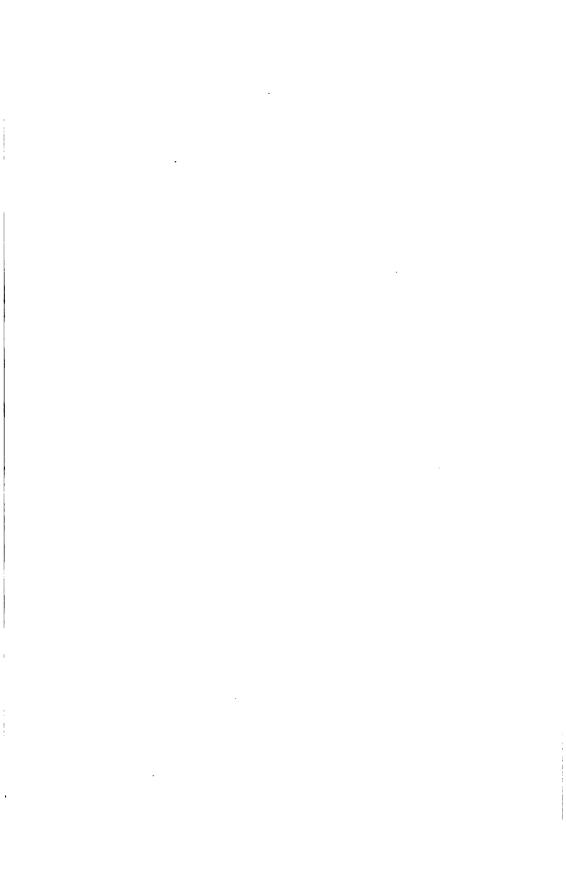

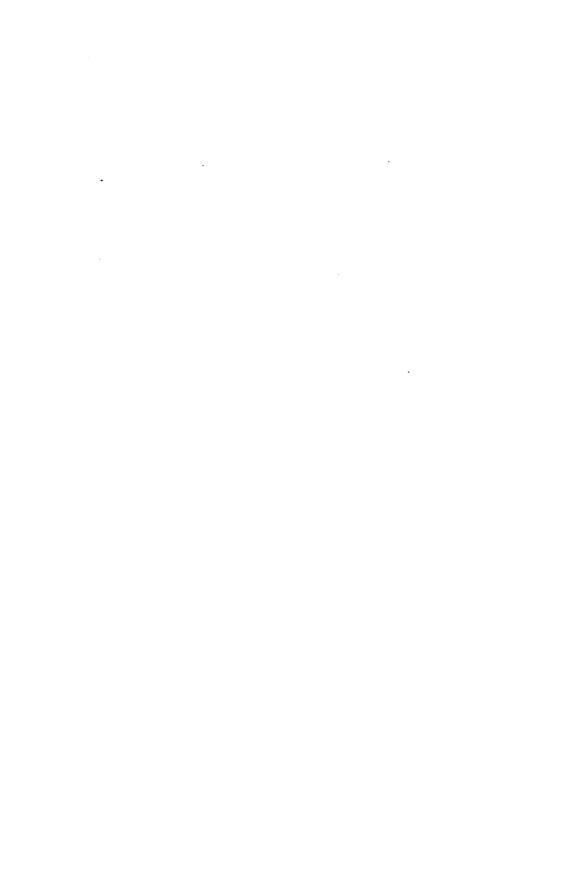

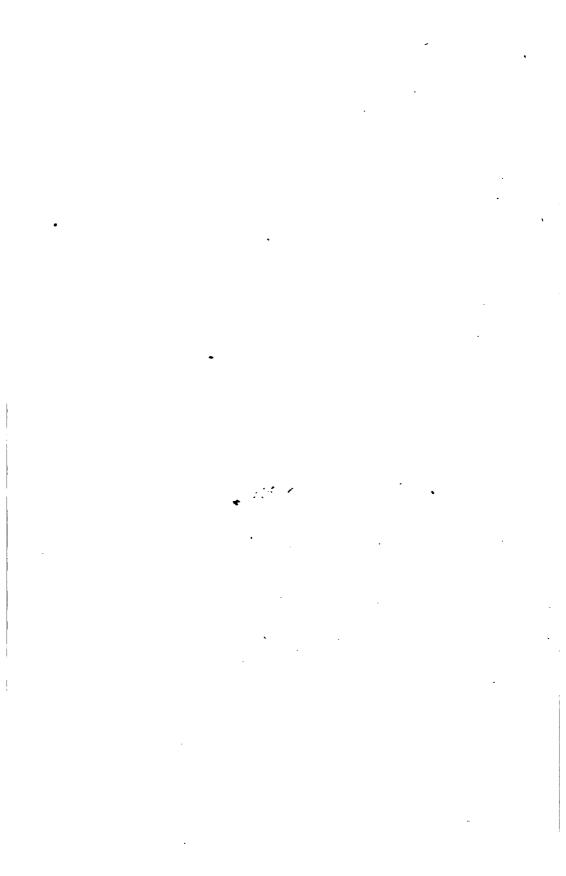

## Shillers

# sämmtliche Schriften.

Historisch-kritische Ausgabe.

3m Berein mit

A. Ellissen, R. Röhler, B. Mülbener, H. Desterley, H. Sauppe und B. Bollmer

bon

Rarl Goedeke.

Fünfzehnter Theil. Erfter Band.

Lette Dichtungen und Nachlaß.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1876.

## Shillers

# sämmtliche Schriften.

Historisch-kritische Ausgabe.

Fünfzehnter Theil. Erfter Band.

Lette Dichtungen und Nachlaß.

Berausgegeben

pon

Rari Goedeke.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1876.



Buchdruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

### Vorwort.

Als der erste Theil dieser Ausgabe von Schillers sämmtlichen Schriften bargeboten murbe, verhieß bas Vorwort beim Abschluß bes Bangen eine Darlegung ber Grundfate, auf denen die Arbeit beruhe. Jest, wo alles, mas von Schillers Schriften noch zu erlangen mar, gesammelt vorliegt, balte ich eine solche Rechenschaft kaum noch für erforderlich, ba jeder, der die Bande auch nur obenhin durchgesehen hat, weiß, daß es die Aufgabe mar, alles Erreichbare (mit Ausnahme ber Briefe) nach ber Zeit der Entstehung zu ordnen, wobei bas Gleichartige von felbst fich jusammenfand; von jedem einzelnen größeren oder kleineren Bestandtheile die alteste vorhandene Form, sei es nach ber Handschrift ober nach ben Drucken, treu wieder= zugeben, und die Beränderungen, welche der Verfasser ober die Berausgeber feiner Werke, Körner und Joachim Meyer (ober auch wohl die Correctoren) mit dem Texte vorgenommen haben, in möglichster Vollständigkeit und Genauigkeit unter dem Texte anzuzeigen, um auf diese Beise im Gangen wie im Gingelnen eine Uebersicht ber Beiftesentwidlung Schillers und eine Geschichte ber Tertgeftaltung nach den Urkunden zu liefern. Wie wir diese Aufgabe gelöst haben, überlaffe ich getroft ber Beurtheilung Sachverftanbiger ebenso gern, wie die Beantwortung der Frage, ob die Aufgabe eine richtig gewählte gewesen sei.

Die Abweichungen von unserem streng vorgezeichneten Wege, die darin bestehen, daß einige Bestandtheile des Ganzen nicht dronologisch eingeordnet wurden, brauche ich nicht zu entschuldigen, da Einzelnes, was jest am Schlusse sieht, statt am Anfange oder in

biesem oder jenem Theile der Sammlung, erst nach der Vertheilung der Arbeit wieder aufgefunden oder zugänglich wurde. Es ist nur Weniges und dieses Wenige verhältnismäßig unbedeutend, wie die Nachlese dieses Bandes S. 418, oder die medicinische Dissertation, deren im ersten Theile S. 134 nur erwähnt werden konnte, da die Existenz der Handschrift mir und der Familie des Dichters damals noch unbekannt war, deren Mittheilung ich dem handschriftlichen Nachlaß erst zu danken hatte, als das von Körner und Hossmeister daraus Veröffentlichte bereits in der Weise wie die übrigen gedruckten Schriften Schillers bearbeitet war. Ueber diesen Nachlaß habe ich noch ein Wort vor dem nächsten Bande zu sagen.

Böttingen im Auguft 1876.

R. Goebete.

### Inhalt.

| A-11: 4                                | Sorki.                                                                                | jung b                                                                                         | ar 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.A.                                 |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     |    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|-----|----|
|                                        |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       | •                                     | •           | •   | •   | •  |
|                                        |                                                                                       | Trauer                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     | •  |
| ગાવણા<br>1.                            |                                                                                       | Malti                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       | •                                     |             | •   | •   | •  |
| 1.<br>2.                               |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           | •    | •                                     | •                                     | •           | •   | •   | •  |
|                                        |                                                                                       | Rinbe                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                    |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           | •    | •                                     | •                                     | •           | •   | •   | •  |
| 3.                                     |                                                                                       | Hauê                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           | •    | •                                     | •                                     | •           | •   | •   | •  |
| 4.                                     |                                                                                       | ippina                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   | ٠         |           | •    | ٠                                     | •                                     | ٠           | •   | •   | •  |
| 5.                                     |                                                                                       | bed                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      | •                                     | •                                     | •           | •   | •   | ٠  |
| <b>6</b> .                             |                                                                                       | Polize                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     | •   | ٠  |
| 7.                                     |                                                                                       | mistocl                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     | •   | •  |
| 8.                                     |                                                                                       | Gräfi                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     | •  |
| 9,                                     |                                                                                       | <b>Ефі</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     | ٠   | •  |
| 10.                                    |                                                                                       | Flibu                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     | •   | •  |
|                                        |                                                                                       | Prinz                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     | ٠   | •  |
| 12.                                    |                                                                                       | iebe .                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     |    |
| 13.                                    |                                                                                       | Räub                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     |    |
| 14.                                    |                                                                                       | Brau                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     |    |
|                                        |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0                                  |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     |    |
| 15.                                    |                                                                                       | wurf e                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                |                          |                             |                    |                                       |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     |    |
| 16.                                    | Bri!                                                                                  | annici                                                                                         | ıs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                          |                             | •                  | ,                                     |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     |    |
| 16.                                    | Bri!                                                                                  |                                                                                                | ıs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |                          |                             | •                  | ,                                     |                                                                                                   |           |           |      |                                       |                                       |             |     |     |    |
| 16.<br>17.                             | Brit<br>Nose                                                                          | annici                                                                                         | . Bu<br>ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bie:                                 | Bra                                            | sut                      | be                          | Ç                  | ,<br>one                              | e                                                                                                 |           | •         | •    | •                                     |                                       | •           | •   | :   | •  |
| 16.<br>17.                             | Brit<br>Rose<br>Don                                                                   | annici<br>amunb                                                                                | 18 .<br>ober<br>08 J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : bie<br>nfan                        | Bro<br>t vo                                    | iut<br>n E               | ber<br>Spa                  | r Ç                | ,<br>BA                               | Au                                                                                                | 8 1       | er        | Be   | rsb                                   | ear                                   | beit        | un  | g f | •  |
| 16.<br>17.<br>18.                      | Brit<br>Rose<br>Don<br>die                                                            | annici<br>amunb<br>n Rarl                                                                      | is.<br>ober<br>os J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : bie<br>nfan                        | Bro<br>t vo                                    | uut<br>n E               | ber<br>Spa                  | r Ş<br>nie         | ,<br>80:<br>n ('                      | Au                                                                                                | 8 1       | er        | Be   | rsb                                   | ear                                   | beit        | un  | 8 f | •  |
| 16.<br>17.<br>18.                      | Brit<br>Rose<br>Don<br>die<br>Hao                                                     | annici<br>amunb<br>n Karl<br>Bühne                                                             | 18 .<br>ober<br>108 J<br>) .<br>rTjø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bie<br>nfan<br>uen                   | Brc<br>t vo                                    | uut<br>n E               | ber<br>Spa                  | r S<br>nie         | ,<br>da<br>n (                        | e<br>Au                                                                                           | 8 1       | er        | Be   | rsb                                   | ear                                   | beit        | lun | e f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.                      | Brit<br>Nose<br>Don<br>die<br>Hao<br>Ueb                                              | lannici<br>amunb<br>n Rarl<br>Bühne<br>=Rioh                                                   | 18 . ober 08 J  0 . xIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bie<br>nfan<br>uen                   | Brc<br>t vo                                    | ne<br>ne                 | ber<br>pa<br>:<br>in        | r S<br>nie         | ,<br>n ('                             | e<br>Nu<br>·                                                                                      | s i       | er        | Be   | r&b                                   | ear                                   | beit        | lun | e f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.                      | Brit<br>Rose<br>Dor<br>die<br>Hebe<br>De                                              | annici<br>amunb<br>n Rarl<br>Bühne<br>=Rioh<br>er Cho                                          | 18 . ober 08 J  0 . xIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bie<br>nfan<br>uen<br>rbar           | Brc<br>t vo                                    | n e<br>mg                | ber<br>Spa<br>:<br>in<br>in | r Sinie            | öü<br>n ('                            | e<br>Au<br>·<br>·<br>Ruf                                                                          | s i       | er        | Be   | rsb                                   | ear<br>·<br>·                         | beit        | ida | e f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.                      | Brit<br>Rose<br>Dor<br>die<br>Hao<br>Ueb<br>De<br>Tra                                 | annici<br>amunb<br>n Rarl<br>Bühne<br>=Rioh<br>er Cho<br>Discr                                 | 18 . ober 08 J  0 . xIa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bie<br>nfan<br>uen<br>rbar           | Bro<br>t vo<br>fellu<br>ebrit                  | n e<br>mg                | ber<br>Spa<br>:<br>in<br>in | r Sinie            | öü<br>n ('                            | e<br>Au<br>·<br>·<br>Ruf                                                                          | s i       | er        | Be   | rsb                                   | ear<br>·<br>·                         | beit        | ida | e f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21. | Brit<br>Rose<br>Dor<br>die<br>Hao<br>Ueb<br>De<br>Tra                                 | tannici amund n Karl Bühne = Rioh er Cho Diser ctatio hlese.                                   | 18 . o ober os J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bie<br>nfan<br>uen<br>rbar           | Bro<br>t vo<br>ftellu<br>ebrit                 | ut<br>n E<br>ing         | ber<br>pa<br>in<br>ir       | nie<br>ber         | öA(                                   | e<br>Au<br>Ruf<br>nat                                                                             | å i       | er<br>aru | . Be | rsb<br>et                             | ear                                   | beid<br>utr | ida | g f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21. | Brit<br>Nofe<br>Don<br>die Saco<br>Ueb<br>De<br>Tra<br>Nad<br>a. S                    | annici<br>amund<br>n Karl<br>Bühne<br>:Rioh<br>er Cho<br>Discrictatio<br>hlefe.<br>30h. S      | 18 . o ober os I' | bie<br>nfan<br>uen<br>rbar<br>e F    | Bro<br>t vo<br>ftellu<br>ebrir                 | nut<br>m &<br>mg         | ber<br>spa<br>in<br>in      | nie<br>nie<br>bei  | . O                                   | e<br>Au<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· | š i       | er        | Be   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | beid        | ida | g f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21. | Brit<br>Roje<br>Dor<br>bie<br>Sao<br>Ueb<br>De<br>Tra<br>Rad<br>a. S                  | annici<br>amund<br>n Karl<br>Bühne<br>= Rioh<br>er Cho<br>Discri<br>ctatio<br>hlese.<br>Boh. S | ober<br>os I<br>os I<br>os I<br>os<br>rafte<br>imine<br>imine<br>imon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bie<br>nfan<br>uen<br>rbar<br>e F    | Bro<br>t vo<br>ftellu<br>ebrit                 | int<br>n &<br>ing<br>ing | ber<br>pa<br>in<br>in       | nie<br>bei         | n ('                                  | e<br>Mu<br>Ruf<br>nat                                                                             | å i       | er        | Be   | et                                    | ear                                   | beid        | ida | g f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21. | Brit<br>Rose<br>Dor<br>Dor<br>Leb<br>De<br>Tra<br>Rad<br>a. S<br>b. S                 | annica amund n Karl Bühne = Rioh er Cho Discrictatio hlese. Hoh. Soh. Soh                      | us . ober os 3' ) . This imine imine imine imine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bie<br>nfan<br>uen<br>rbar<br>e F    | Bro<br>t vo<br>Rellu<br>ebrit<br>mer           | iut<br>n €<br>ng         | berspa<br>in<br>in          | nie<br>ben<br>ifla | . On (                                | e<br>Au<br>Ruj<br>nat                                                                             | if<br>ori | er<br>aru |      | et                                    | ear                                   | beid        | ida | g f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21. | Brit<br>Rose<br>Dor<br>Die<br>Hab<br>De<br>Tra<br>Rad<br>a. S<br>b. S<br>c. S<br>d. § | anniciamund n Karl Bühne = Rioh er Cho Discrictatio hlefe. Joh. © Jungfr Zum A                 | us . ober os 3' ) . This imine imine figna au vi Bilhel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : bie nfan uen rbar Rei Rion X       | Bro<br>t vo<br>ftellu<br>ebrit<br>mer<br>orlea | . ut n e                 | ber<br>pa<br>in<br>in       | beniel             | . On (                                | e<br>Au<br>Ruf<br>nat                                                                             | š i       | aru       | Be   | et                                    | ear                                   | beid        | ida | g f | ür |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21. | Britishop Britishop Britishop Base Base Base Base Base Base Base Base                 | annica amund n Karl Bühne = Rioh er Cho Discrictatio hlese. Hoh. Soh. Soh                      | ober<br>os 3'<br>) .<br>• Tsch<br>rrafte<br>imine<br>• Simon<br>esigna<br>au be<br>Bilhel<br>ichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : bie nfan uen rbar Rei Rei ion on C | Brc<br>t vo<br>Rellu<br>ebrir<br>cner          | . nut ne e               | ber<br>pa<br>in<br>in       | ber S              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | e<br>Kuf<br>Ruf<br>ast                                                                            | å i       | aru       |      | et                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | beid        | ida | g f | ür |

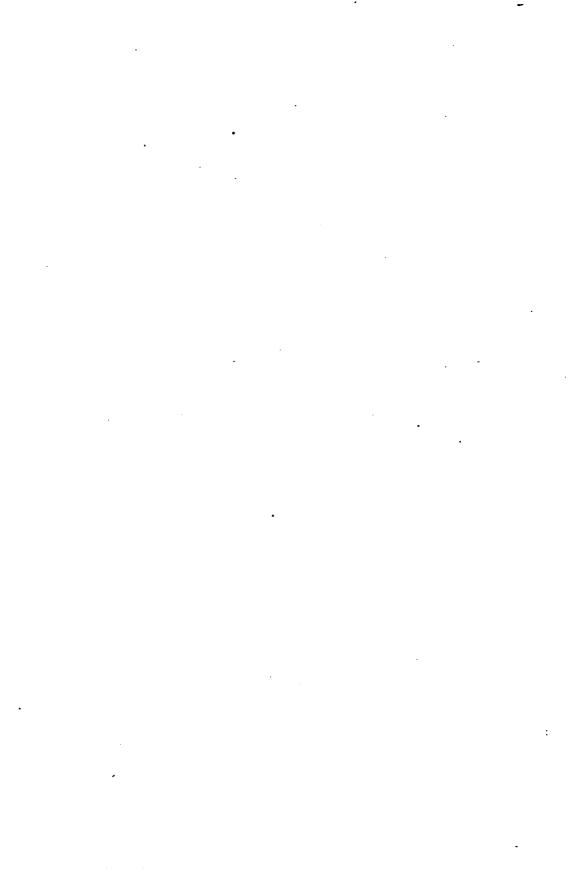

#### Die

# Huldigung der Künste.

Ein lyrisches Spiel

pon

### Friedrich von Schiller.

#### Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1805.

- A: Die Huldigung der Künste. Ein lyrisches Spiel von Friedrich von Schiller. Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1805. 22 S. 40 und 1 Blatt.
  - B: Theater von Schiller. Erfter Band. Tub. 1805. 80 S. 1-16.
- C: Die Hulbigung ber Kunfte. Ein lyrisches Spiel von Schiller. Tübingen, in ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1805. 24 S. fl. 80.
- D: Schillers Manuscript, 10 Ba. 40, das erste Titelblatt, das letzte leer, im großherzoglichen Staatsarchiv zu Weimar, nach einer für J. Meyer vorgenommenen Bergleichung mit A, von A. Köhler.
- R: Friedrichs von Schiller sammtliche Werte. (Herausg. v. Körner.) Gilfter Band. Stuttg. u. Tub. 1815 S. 199—215.
- 28: Schillers fammtliche Werte in zehn Banben. (herausg. v. J. Meyer.) 3weiter Banb. Stuttg. u. Tub. 1844. S. 401-411.
  - M: Schillers fammtl. Berte. (Herausg. v. J. Meyer.) Stuttg. 1860. 6, 159-170.

Die Titelseite in D lautet: Die Hulbigung ber Künste. Ein lyrisches Spiel. (Bei hoher Ankunft A) Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Erbprinzessin (von Weimar ABCRWM) Maria Paulowna Großfürstin von Rußland in Ehrfurcht geweiht (in Ehrf. gewidmet BCRWM, fehlt A) und (fehlt A) vorgestellt auf dem Hoftheater in Weimar (auf dem Weimarischen Hoftheater A) den (am BCRWM) 12. (12ten BCR) November 1804.

### Berjonen.

Bater.
Mutter.
Jüngling.
Mäbchen.
Chor von Landleuten.
Genius.
Die sieben Künfic.

Die Scene ift eine freie ländliche Gegend, in der Mitte ein Orangenbaum, mit 5 Früchten besaden und mit Bandern geschmudt. Landleute find eben beschäftigt, ihn in die Erde zu pflanzen, indem die Mächen und Rinder ihn zu beiben Seiten an Blumenketten halten.

#### Bater.

Bachse, wachse blühender Baum Mit der goldnen Früchtekrone, Den wir aus der fremden Zone, Pflanzten in den heimischen Raum! 5 Fülle süßer Früchte beuge Deine immer grünen Zweige!

Alle gandleute.

Wachse, wachse blühender Baum, Strebend in den himmelsraum!

Jüngling.

Mit der duftgen Blüthe paare 10 Prangend sich die goldne Frucht! Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Leiten Flucht!

Alle.

Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht.

Mutter.

15 Nimm ihn auf o heilge Erbe, Rimm ben zarten Frembling ein,

... eine ländliche Gegend. Landleute find beschäftigt einen Baum in die Erde zu setzen, indem die ... D. — 4: in dem BCDLBM. — 6a Landleute] fehlt D. — 12: Flucht. BCK. — 13—14: fehlen D. — 14: Flucht! WM. — 15: auf, o RWM. — 16: ein! LWM.

Führer ber geflecten Heerbe, Hoher Flurgott, pflege fein!

Madhen.

Pflegt ihn zärtliche Dryaben, 20 Schütz ihn, schütz ihn Vater Pan! Und ihr freien Oreaben, Daß ihm keine Wetter schaben, Fesselt alle Stürme an.

Alle.

7

8

Pflegt ihn zärtliche Dryaden, 25 Schüt ihn, schüt ihn Vater Pan!

Jüngling.

Lächle dir der warme Aether Ewig klar und ewig blau! Sonne, gieb ihm deine Strahlen, Erde, gieb ihm beinen Thau.

Alle.

30 Sonne, gieb ihm beine Strahlen, Erbe, gieb ihm beinen Thau!

Dater.

Freude, Freude, neues Leben Mögst du jedem Wandrer geben, Denn die Freude pflanzte dich. 35 Mögen deine goldnen Gaben Noch den spätsten Enkel laben, Und erquickt segn' er dich!

Alle.

Freude, Freude, neues Leben Mögst du jedem Wandrer geben, 40 Denn die Freude pstanzte dich.

19 u. 24: ihn, ABM. Dryaden! WM. — 20 u. 25: ihn, Bater ABM. — 23: an! BCABM. — 28—32: gib ABM. — 29: Thau! BCABM. — 30: Strahlen! ABM. — 33: geben; ABM. — 35: beine Nettargaben DBCABM. — 38—40: fehlen D. — 39: geben; ABM.

9

Sie tangen in einem bunten Reihen um ben Baum. Die Mufit bes Orchefters begleitet fie und geht allmählig in einen ebleren Stil über, mahrend baß man im hintergrund ben Genius mit ben fieben Göttinnen herabsteigen sieht. Die Landleute ziehen sich nach beiben Seiten ber Buhne, indem ber Genius in die Mitte tritt und die brei bilbenden Kunfte sich zu seiner rechten, die vier redenden und musikalischen sich zu seiner linken stellen.

#### Chor der gunfte.

Wir kommen von fernher, Wir wandern und schreiten Bon Bölkern zu Bölkern Bon Zeiten zu Zeiten, 45 Wir suchen auf Erden ein bleibendes Haus. Um ewig zu wohnen Auf ruhigen Thronen, In schaffender Stille, In wirkender Fülle,

50 Wir mandern und suchen und findens nicht aus.

#### Jüngling.

Sieh, wer sind Sie, die hier nahen, Gine Göttergleiche Schaar! Bilder, wie wir nie sie sahen, Es ergreift mich wunderbar.

#### Genius.

55 Bo die Waffen erklirren Mit eisernem Klang, Wo der Haß und der Wahn die Herzen verwirren, Bo die Menschen wandeln im ewigen Irren, Da wenden wir flüchtig den eilenden Gang. 60 Wir haffen die Falschen,

40—41: . . Die Musit erhebt sich am Ende des Tanzes und geht in einen ebleren (eblern LBM) Stil (Styl ABCRBM) siber, während . . sieht. Landleute ziehen sich zurück, indem der Genius in die Mitte des Theaters tritt und die . . rechten (Rechten LBM), die vier musitalischen und redenden sich zu seiner linken (Linken LBM) stellen. D. — Hintergrunde BCRBM. — mit den sieben] mit sieben CM. — nach beiden] zu beyden C. — Chor der] sehlt D. — 44: zu Zeiten; LBM. — 50: sinden's BM. — 51: sie CDBM. — hier] dort D. — 52: göttergleiche DRBM. — 53: sahen; RBM. sahen! D. — 59—60: Gang. Künste (Chor der Künste BCRBM). Wir D.

Die Götterverächter, Wir suchen der Menschen Aufricht'ge Geschlechter; Wo kindliche Sitten 65 Uns freundlich empfahn, Da bauen wir Hütten Und siedeln uns an.

Madhen.

10

Wie wird mir auf einmal! Wie ist mir geschehn!

70 Es zieht mich zu ihnen mit dunkeln Gewalten, Es sind mir bekannte, geliebte Gestalten, Und weiß doch, ich habe sie niemals gesehn! Alle Kandleute.

Wie wird mir auf einmal! Wie ist mir geschehn!

Genius.

75 Aber still! Da seh ich Menschen, Und sie scheinen hoch beglückt, Reich mit Bändern und mit Kränzen, Festlich ist der Baum geschmückt. — Sind dieß nicht der Freude Spuren? 80 Redet! Was begiebt sich hier?

Bater.

Hirten sind wir dieser Fluren, Und ein Fest begehen wir.

Genius.

Welches Fest? D lasset hören!

Mutter.

Unfrer Königin zu Ehren, 85 Der erhabnen, gütigen, Die in unser stilles Thal

61: verächter; KBM. — 62: suchen] lieben D. — 67: an! BCRBM. — 70: Gewalten; KBM. — 78-74: fehlen D. — 75: Aber, still! ba BM. — 76: beglüdt; BCRBM. — 79: dies RBM, bas D. — 80: begibt RBM. — 84: Röniginn BCR, Königin BM. — 85: Erhabnen, Gittigen, D.

Nieberstieg, uns zu beglücken, Aus dem hoben Kaisersaal.

Jungling.

Sie, die alle Reize schmuden, 90 Gutig wie ber Sonne Strahl.

Genius.

Warum pflanzt ihr biefen Baum?

Jüngling.

Ach, Sie kommt aus fernem Land, Und ihr Herz blickt in die Ferne! Fesseln möchten wir Sie gerne

95 An das neue Vaterland.

Genius.

12

Darum grabt ihr biefen Baum Mit den Wurzeln in die Erbe, Daß die Hohe heimisch werbe In dem neuen Baterland?

Madden.

100 Ach so viele zarte Bande Biehen Sie zum Jugenblande! Alles was Sie dort verließ, Ihrer Kindheit Paradies, Und den heilgen Schooß der Mutter,

105 Und das große Herz der Brüder, Und der Schwestern zarte Brust — Können wir es Ihr ersehen? Ist ein Preis in der Natur Solchen Freuden, solchen Schähen?

Genius.

110 Liebe greift auch in die Ferne, Liebe fesselt ja kein Ort! Wie die Flamme nicht verarmet,

13

92 u. 94: fie BCDKWM. — 98: Jhr D. — 96: grabt] pflanzt D. — 100: Ach, fo LWW. — zarte] theure D. — 101: fie KWW. — 102: Ales, KWW. — fie WW. — 104: Schoß DK. — 107: wir BCKWW. — ihr WW. — 111: Ort. BCKWW.

Zündet sich an ihrem Feuer Eine andre wachsend fort — 115 Was Sie theures dort besessen, Unverloren bleibt es Ihr. Hat Sie Liebe dort verlassen, Findet Sie die Liebe hier.

Mutter.

Ach Sie tritt aus Marmorhallen, 120 Aus dem goldnen Saal der Pracht. Wird die Hohe sich gefallen Hier, wo über freien Auen Nur die goldne Sonne lacht?

Genius.

Hirten, euch ist nicht gegeben,
125 In ein schönes Herz zu schauen!
Wisset, ein erhabner Sinn
Legt bas Große in bas Leben,
Und er sucht es nicht barinn.

Jüngling.

14

D schöne Fremdlinge! Lehrt uns Sie binden, 130 D lehret uns, Ihr wohlgefällig seyn! Gern wollten wir Ihr duftge Kränze winden Und führten Sie in unsre Hütten ein!

#### Genius.

Ein schönes Herz hat bald sich heim gefunden; Es schafft sich selbst still wirkend seine Welt. 185 Und wie der Baum sich in die Erde schlingt Mit seiner Wurzeln Kraft und sest sich kettet, So rankt das Edle sich, das Treffliche, Mit seinen Thaten an das Leben an.

115. 117. 118: fie WM. — Theures KWM. — 116: ihr; WM. — 119: Ach, KWM, fie WM. — 120: Aus dem Saal der Kaiserpracht! D. — 121: Sich DBCK. — 128: darin. KWM. — 129: lehrt WM. — fie WM. — 130: ihr WM. — fein! M. — 131: ihr WM. — dust'ge KWM. — 132: sie WM. — 134: selbst, still wirkend, BCKWM. — 136: lettet WM. — 137: Tresliche BCDK.

Schnell knüpfen sich der Liebe zarte Bande, 140 Wo man beglückt, ist man im Vaterlande.

#### Aile Sandleute.

D schöner Fremdling! sag wie wir Sie binden, Die Herrliche, in unsern stillen Gründen.

#### Genius.

Es ist gefunden schon das zarte Band, Nicht alles ist Ihr fremd in diesem Land, 145 Mich wird sie wohl und mein Gefolge kennen, Wenn wir uns Ihr verkündigen und nennen.

(Hier tritt der Genius bis ans Prosenium, die fieben Göttinnen thun das Gleiche, so daß fie ganz vorn einen Halbtreis bilben. In dem Augenblick, wo fie vortreten, enthallen fie ihre Attribute, die fie bis jetzt unter den Gewändern verborgen gebalten.)

#### Genius (gegen bie Gurftin).

Ich bin der schaffende Genius des Schönen, Und die mir folget ist der Künste Schaar. Bir sinds, die alle Menschenwerke krönen, 150 Wir schmücken den Pallast und den Altar. Längst wohnten wir bei Deinem Kaiserstamme, Und Sie, die Herrliche, die Dich gebahr, Sie nährt uns selbst die heilge Opferstamme Mit reiner Hand auf ihrem Hausaltar. 155 Wir sind Dir nachgefolgt, von Ihr gesendet, Denn alles Glück wird nur hurch uns vollendet.

159: jarte] schöne D. — 140—141: Alle fehlt D. — 141: sag, wie wir sie WM. — Sag, wie BC, Sag', wie K. — 142: Grünben? BCKWM. — 144: Alles KW. — 144. 146: ihr WM. — 145: Mich BCKWM. — 146—147: (In biesem Augenblick treten alle vorwärts und machen ihre Attribute, die sie bisher in den Gewändern verborgen gehalten, sichtbar.) D. — gegen die Fürstin] sehlt D. — 149: sind's, WM. — 150: Palast LWM. — 151: Deinem BCK, deinem WM. — 152: sie.. dich WM. — gebar, WM. — 153: Selbst D. — heil'ge KWM. — 154: Ihrem DBCK. — 155: Dir BK, dir C, dir WM. — ihr WM. — gesendet: K, gesendet; WM.

#### Arditektur

(mit einer Mauerfrone auf bem Saupt, ein golbnes Schiff in ber Rechten).

Mich sahst du thronen an der Newa Strom, Dein großer Ahnherr rief mich nach dem Norden, Und dort erbaut' ich ihm ein zweites Kom, 160 Durch mich ist es ein Kaisersitz geworden. Ein Paradies der Herrlickfeit und Größe Stieg unter meiner Zauberruthe Schlag, Jetz rauscht des Lebens luftiges Getöse, Wo vormals nur ein düstrer Nebel lag, 165 Die stolze Flottenrüstung seiner Maste Erschreckt den alten Belt in seinem Meer-Pallaste.

## Sculptur (mit einer Bictoria in ber Hanb).

Auch mich haft bu mit Staunen oft gesehen, Die ernste Bildnerin der alten Götterwelt. Auf einen Felsen — er wird ewig stehen — 170 Hab' ich sein großes Heldenbild gestellt. Und dieses Siegesbild, das ich erschaffen,

#### (die Bictoria zeigenb)

Dein hoher Bruder schwingts in mächtger Hand; Es sliegt einher vor Alexanders Waffen, Er hats auf ewig an sein Heer gebannt. 175 Ich kann aus Thon nur Lebenloses bilden, Er macht den Sclaven frei und menschlich selbst den Wilden.

156-157: Architectur BCDK. — (mit ber Mauerkrone, ein goldnes Schiff in ber Hand.) D. — 157: Mich BCKWM. — Strom! BCKWM. — 159: Jhm D. — Rom; KWM. — 162: Schlag. KWM. — 163: luftiges] fröhliches D. — 164: lag; KWW. — 166: Meer-Palaste. K, Meerpallaste D, Meerpalaste. WW. 166—167: Sculptur (bas Diadem auf dem Haupt, in der Hand eine goldne Bictoria.) D. — 167: mich BCKWM. — 170: gestellt; KWM. — 171—172: Die Anweisung fehlt D. — 173: Alexanders BCKWM. — 176: Er schafft sich ein gesittet Boll aus Wilden. BCDKWM.

16

#### Mahlerei

(mit Balette und Binfel).

Auch mich, Erhabne, wirst Du nicht verkennen, Die heitre Schöpferin täuschender Gestalt, Bon Leben blist es und die Farben brennen
180 Auf meinem Tuch mit glühender Gewalt.
Die Sonne weiß ich lieblich zu betrügen, Ja, durch die Augen täusch ich selbst das Herz, Mit des Geliebten nachgeahmten Zügen Bersüß' ich oft der Sehnsucht bittern Schmerz.
185 Die sich getrennt nach Norden und nach Süden, Sie haben mich — und sind nicht ganz geschieden.

#### Poefie.

Mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke, Frei schwing' ich mich durch alle Räume fort, Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke,

190 Und mein gestügelt Werkzeug ist das Wort.
Was sich bewegt im Himmel und auf Erden,
Was die Natur tief im Verborgnen schafft,
Muß mir entschleiert und entsiegelt werden,
Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft;

195 Doch schönres sind' ich nichts, wie lang ich wähle,
Als in der schönen Form — die schöne Seele.

#### Mufik (mit ber Leier).

Der Töne Macht, die aus den Saiten quillet, Du kennst sie wohl, Du übst sie mächtig aus, Was ahndungsvoll den tiesen Busen füllet, 200 Es spricht sich nur in meinen Tönen aus;

176-177: Mahlerey. BCDK. Malerei WM. — (mit . . Pinsel.) fehlt DBC KWM. — 177: Erhabne! BCKWM. — 178: Schöpferinn der täuschenden BCKWM. — Gestalt. KWM. — 179: blizt D. — es, WM. — 182: Herz; KWM. — 186-187: Poesie (mit gestligeltem Haupte.) D. — 188: fort. KWM. — 185: Schönres DKWM, schönes C. — 196-197: Leper KWM, (mit der Leier und dem Plektrum.) D. — 199: ahnungsvoll BCWM, ahnungvoll K.

Ein holder Zauber spielt um deine Sinnen, Ergieß' ich meinen Strom von Harmonien, In süßer Wehmuth will das Herz zerrinnen, Und von den Lippen will die Seele sliehn, 205 Und setz' ich meine Leiter an von Tönen, Ich trage dich hinauf zum höchsten Schönen.

Tanz (mit der Cymbale).

Das hohe Göttliche, es ruht in ernster Stille;
Mit stillem Geist will es empfunden seyn.

Das Leben regt sich gern in üppger Fülle;
210 Die Jugend will sich äußern, will sich freun.

Die Freude führ' ich an der Schönheit Zügel,
Die gern die zarten Grenzen übertritt,

Dem schweren Körper geb' ich Zephyrs Flügel,

Das Gleichmaß leg' ich in des Tanzes Schritt.

215 Was sich bewegt, lent' ich mit meinem Stabe,

Die Grazie ist meine schöne Gabe.

Schauspielkunst (mit einer Doppelmaste). Ein Janusbild laß ich vor dir erscheinen, Die Freude zeigt es hier und hier den Schmerz, Die Menscheit wechselt zwischen Lust und Weinen, 220 Und mit dem Ernste gattet sich der Scherz. Mit allen seinen Tiesen, seinen Höhen, Roll' ich das Leben ab vor Deinem Blick;
. Wenn Du das große Spiel der Welt gesehen, So kehrst Du reicher in Dich selbst zurück,
225 Denn wer den Sinn auß Ganze hält gerichtet, Dem ist der Streit in seiner Brust geschlichtet.

#### Genius.

Und alle, dir wir hier vor Dir erschienen, Der hohen Kunfte heilger Götterfreis,

201: Deine D. — 206-207: Tanztunft. D. — 209: Leben (ungesperrt) BCR BM. — 210: äusern D. — 212: übertritt; KBM. — 213: Zephirs BCR. — 217: ich (ungesperrt) M. — 218: Schmerz. KBM. — 222 ff.: beinem, bu CBM. — 225: Denn, BM. — 226-227: Mimit (eine boppelte Maste in ber Hand.) D. — 227: erscheinen, BCR.

19

Sind wir bereit, o Fürstin, Dir zu dienen. 230 Gebiete Du, und schnell, auf Dein Geheiß, Wie Thebens Mauer bei der Leier Tönen, Belebt sich der empfindungslose Stein, Entfaltet sich Dir eine Welt des Schönen.

Arditektur.

Die Saule foll fich an die Saule reihn.

Sculptur.

235 Der Marmor schmelzen unter hammers Schlägen.

Mahlerei.

Das Leben frisch fich auf ber Leinwand regen.

Musik.

Der Strom ber harmonien foll Dir erklingen.

Canz.

Der leichte Tang ben muntern Reigen schlingen.

Schaufpielkunft.

Die Welt fich Dir auf biefer Bubne fpiegeln.

Poefie.

240 Die Phantasie auf ihren mächtgen Flügeln Dich zaubern in das himmlische Gefilb.

Mahlerei.

Und wie.der Jris schönes Farbenbild Sich glänzend aufbaut aus der Sonne Strahlen, So wollen wir mit schön vereintem Streben,

231: bey CR. — Leper KBM. — tönen D. — 238-231: Architectur. BCD KBM. — 236-237: Mahlerey. BCDR, Malerei WM. — 237: Harmonieen soll Dir D. — Harmonien Dir (dir WM) erkl. BCRWM. — 237-238: Tanzkunst. D. — 238: leichte] flichtge D. — 239-239: Mimik. D. — 241: Gefild! BCR WM. — 241-242: Mahlerey. BCDR, Malerei WM. — 242: Fris BCRWM.

245 Der hoben Schönheit sieben heilge Zahlen, Dir, Herrliche, ben Lebensteppich weben.

Alle Kunfte (fich anfaffenb).

Denn aus ber Rrafte icon vereintem Streben Erhebt fich, wirkend, erft bas mahre Leben.

<sup>246:</sup> weben! BCRBM. — 246—247: Alle] fehlt D. — umfaffend BCRBM. — bie Anweisung fehlt A. — vereintem] verbundnem D. — In A auf ber ungegählten Seite nach 22: Jena, gebrudt ben Fromman und Beffelhöft.

II.

# Phädra

Trauerspiel

noa

Racine.

Ueberfest

noa

Shiller.

#### Tübingen

in ber J. G. Cotta'jden Buchhandlung 1805.

A: Der obige Titel, dann zwei Seiten Borrede des Berlegers, dann der französische Titel PHEDRE, | TRAGÉDIE | DE | RACINE; darunter: Phädra. Trauerspiel von Racine; dann links der französische, rechts der deutsche Text. 215 S. Sedez. — Da nur diese einzige Ausgabe auf Schiller zurücksührt, sind die Abweichungen der übrigen (Bff, Kff d. i. B: Theater; A: Körner; A: Werke 1827. Thl. 9; W: Mepers Ausgabe von 1844, und M von 1860 und die späteren) nur angezeigt, wo sie Conjecturen geben. Der französische Text ist nach der Cottaschen Ausgabe angezogen und mit R bezeichnet. Derselbe ist nicht sehr correct, z. B. §32: effronts st. affronts.

### Personen.

Thefeus, König von Athen.
Phäbra, seine Gemahlinn, Tochter bes Minos und ber Pasiphae.
Hippolyt, Sohn bes Theseus und ber Antiope, Königinn ber Amazonen.
Aricia, aus bem föniglichen Geschlechte ber Pallantiden zu Athen.
Theramen, Erzieher bes Hippolyt.
Denone, Amme und Bertraute der Phädra.
Ismene, Bertraute der Aricia.
Panope, vom Gesolge der Phädra.

#### Erfter Auftritt.

#### Sippolyt, Theramen.

#### Sippolyt.

Beschlossen ists, ich gehe Theramen, Ich scheibe von dem lieblichen Trezene, Richt länger trag ichs, mussig hier zu weilen, In diesen Zweifeln, die mich ängstigen.

5 Sechs Monde weilt mein Bater schon entfernt, Richts will von seinem theuren Haupt verlauten, Richts von dem Orte selbst, der ihn verbirgt.

#### Theramen.

Wohin, o Herr, wilst du ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchkreuzt' ich schon 10 Die beyden Meere, die der Isthmus trennt, Nach Theseus fragt' ich an den Usern, wo Der Acheron im Todtenreiche schwindet, Elis hab ich durchsucht, den Tenarus

Ließ ich im Ruden, ja ans Meer fogar

15 Bin ich gebrungen, welchem Flarus Den Nahmen gab — Was hoffst bu ferner noch? In welchen glüdlicheren himmelsstrichen

1: ift's, ich gehe, R und die ff. Apostroph, der in A fast immer fehlt, und Interpunction sind nicht weiter berudsichtigt. — 2: Trözene Aff. Trézene R, vgl. 834. — 19: Ténare R, Tänarus Aff.

Shiller, fammtl. Schriften. hift.-frit. Musg. XV, 1.

Gebenkst du seine Spuren aufzusinden?
Ja, wissen wir, ob uns der König nicht
20 Borsätlich seinen Ausenthalt verbirgt,
Und, während daß wir für sein Leben zittern,
Sich still vergnügt in neuen Liebesbanden?

#### Sippolnt.

Halt Freund und sprich mit Ehrsurcht von dem König, Unwürdge Ursach hält ihn nicht zurück;
25 Entsagt hat er dem wilden Recht der Jugend,
Phädra hat seinen stücktgen Sinn gefesselt,
Und fürchtet keine Nebenbulerinn mehr.
Genug, ich such ihn, folge meiner Pflicht,
Und sliehe diesen Ort, der mich beängstigt.

#### Theramen.

30 Wie Herr, seit wann denn fürchtest du Gefahr In diesem stillen Land, das deiner Kindheit So theuer war, wohin du dich so gern Gestüchtet aus dem rauschenden Athen? Was kann dich hier bedrohen oder kränken?

#### Sippolnt.

9

35 Freund, jene selgen Tage sind bahin, Ein ganz verändert Ansehn hat jetzt alles, Seitdem die Götter uns des Minos Tochter Und der Pasiphae hieher gesandt.

#### Theramen.

Herr ich versteh', ich fühle was dich drückt.

40 Dein Kummer ist es, Phädra hier zu sehen —
Stiesmütterlich gesinnt, sah sie dich kaum,
Gleich übte sie verderblich ihre Macht,
Dich zu verdannen war ihr erstes Werk.
Doch dieser Haß, den sie dir sonst geschworen,
45 Ist sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand.
Und welches Unheil kann ein Weib dir bringen,
Das stirbt, und das entschlossen ist zu sterben?
Das Unglückselige wird einem Schmerz
Rum Raub, den sie mit Eigensinn verdirgt,

50 Sie ist der Sonne mub und ihres Lebens, Wie kann sie gegen bich Berderben spinnen?

#### Sippolnt.

Richt ihr ohnmächt'ger Haß ists, was ich fürchte. Sanz eine andre Feindinn will ich fliehn; Es ist Aricia, ich will's gestehn,

55 Die lette jenes unglückfelgen Stamms, Der gegen uns feindfelig sich verschworen.

#### Theramen.

Auch du verfolgst sie, Herr? Die holde Schwester Der wilden Pallantiden, hat sie je Der Brüder schwarze Meuterei getheilt? 60 Und könntest du die schöne Unschuld hassen?

#### Sippolyt.

Wenn ich fie haßte, wurd' ich fie nicht fliehn.

#### Theramen.

Herr, wag ichs, beine Flucht mir zu erklären? Wärst du vielleicht der strenge Hippolyt Richt mehr, der stolze Feind der schönen Liebe, 65 Der muthige Verächter eines Jochs, Dem Theseus sich so oft, so gern gebeugt? So lang von dir verachtet hätte Benus Des Vaters Ehre nun an dir gerächet? Sie hätt' in Sine Reihe dich gestellt
70 Mit andern, dich gezwungen ihr zu opsern?

— Du liebtest Gerr?

#### Sippolyt.

Freund, welche Rede wagst du? Du, berimein Innres kennt, seitdem ich athme, Berlangst, daß ich den edlen Stolz verläugne, Den dieses freie Herz von je bekannt?

75 Richt an der Brust der Amazone nur, Die mich geboren, schöpft' ich diesen Stolz.

Ich selbst, sobald ich meiner mir bewußt,

11

15

Bestärkte mich in diesem edlen Triebe. Du warst der Freund, der Kührer meiner Jugend, 80 Oft sprachst du mir von meines Baters Thaten, Du weißt, wie ich dir lauschte, wie mein Herz Bei seinen ebeln Waffenthaten schlug -Wenn du den kuhnen Helben mir beschriebst, Wie er der Welt den Herkules erfezte, 85 Mit Ungeheuern kampfte, Rauber strafte, Wie er ben Sinnis, ben Profrustes schlug, Dem Beriphetes seine Reul' entrang, Den Kerkyon besiegte, mit dem Blut Des Minotaurus Rreta's Boben färbte. 90 Doch wenn bu auf bas minder rühmliche Ru reben tamft, die leichten Liebesschwüre, Die oft gelobte und gebrochne Treu — Wenn bu die spartsche Helena mir nannteft, Den Ihrigen entrissen — Periböa 95 In ihrem Schmerz zu Salamin verlassen — Und alle die Betrognen ohne Zahl, Die seinen Schwüren allzuleicht geglaubt, Bis auf den Rahmen selbst von ihm vergessen. Ariadne, die dem tauben Felsenufer 100 Sein Unrecht Klagt, und Phädra ihre Schwester, Wie sie, geraubt, doch glucklicher als sie! Du weißt, wie peinlich mir bei ber Erzählung Bu Muthe war, wie gern ich fie verkurzte! Wie hatt' ich nicht gewünscht, so schonem Leben 105 Die minder würdge Hälfte zu ersparen! Und follte selbst mich jest gebunden sehn, So tief berunter ließ ein Gott mich finken! Mich, den noch kein erlegter Keind verberrlicht, Der sich burch keine Helbentugend noch 110 Das Recht erkaufte, schwach zu sehn wie Theseus!

78: ebeln 28 M. - 98: Ramen Rff.

Und sollte dieses ftolze Herz empfinden,

17

Rußt' es Aricia sepn, die mich besiegte?
Bergaß ich ganz in meinem trunknen Wahn
Das Hinderniß, das uns auf ewig trennt?

115 Berwirft sie nicht mein Bater? Wehrt mir nicht
Ein streng Gesetz, das seindlich denkende
Geschlecht der Pallantiden sortzupstanzen?
Auf ewig solls mit ihr vernichtet sepn,
In Aussicht soll sie bleiben dis zum Grab,

120 Und nie soll ihr die Fackel Hymens lodern!
Und böt ich meinem Bater solchen Troz,
Wit ihrer Hand ihr Recht mir anzusreien?
Zu solcher Raserep riß mich die Jugend —

Theramen (ihm ins Wort fallenb.)

Ach Herr, wenn beine Stunde kam, so fragt
125 Kein Gott nach unsern Gründen! Theseus selbst
Schärft beinen Blid, da er ihn schliessen will;
Das Herz empört sich gegen Zwang und selbst
Sein Haß gießt neuen Reiz um die Geliebte.
Warum auch schreckt dich eine keusche Liebe,
130 Und wenn sie glücklich macht, misgönnst du dirs?

Besiege doch die scheue Furcht! Kann man Sich auf der Bahn des Herkules verirren? Wie stolze Herzen hat nicht Benus schon Bezähmt! Du selbst, der ihre Macht bestreitet,

135 Bo wärst du, hätt' Antiope dem Trieb Der Göttinn immer siegend widerstanden, Der Liebe keusche Flamme nie gefühlt! Doch Herr, wozu mit großen Worten prunken? Gesteh's, du bist der vorige nicht mehr,

140 Schon lang sieht man dich seltener als sonst Stolz und unbändig deinen Wagen lenken, Und, in der edeln Kunst Neptuns geübt, Das wilde Jagdroß an den Zaum gewöhnen. Biel seltener erklinget Forst und Wald

145 Bon unserm Jagdruf — ein verborgner Gram Senkt beiner Blide feurge Kraft zur Erbe.

Ja ja, du liebst, du glühst von Liebe, dich Berzehrt ein Feuer, Herr, das du verheimlichst. Gesteh's, du liebst Aricien!

Sippolnt.

3ch — reise

150 Und suche meinen Bater, Theramen!

Theramen.

Herr, siehst du Phadra nicht, bevor du gehst?

Sippolnt.

Das ist mein Vorsatz, bring ihr diese Nachricht, Gehn wir zu ihr, weil es die Pslicht so will. — Doch sieh was für ein neues Misgeschick 155 Bekümmert ihre zärtliche Denone?

# Bweiter Auftritt.

Sippolyt. Theramen. Denone.

### Benone.

Ach welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königinn ist dem Tode nah! Bergebens laß ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen 160 An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist, Die Unruh treibt sie auf von ihrem Lager, Sie will ins Freie, will die Sonne schauen, Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. 165 — Sie kommt!

### Sippolyt.

Ich geh, ich laß ihr freien Raum, Und spar ihr einen Anblick, den sie haßt. (Hippolyt und Theramen gehen ab.)

165: ibr ihren fregen BRL.

23

# Dritter Auftritt.

Bbabra. Denone.

Phādra.

Sehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone, Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schwerzt des Tages ungewohnter Glanz, 170 Und meine Kniee zittern unter mir. Ach!

(fie fest fic.)

Benone.

Große Götter, schaut auf unfre Thranen! . Phadra.

Wie diese schweren Hullen auf mir laften, Der eitle Prunk! Welch ungebetne Hand Hat diese Zöpfe künstlich mir geslochten, 175 Mit undankbarer Mühe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich alles Berschwören, mich zu kränken, mich zu quälen? Denone.

So ist sie ewig mit sich selbst im Streit!

— Du selbst o Königinn, besinn dich doch,
180 Dein trauriges Beginnen widerrusend,
Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmüden.
Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor
Zu wagen und der Sonne Licht zu sehn,
Du siehst es jetzt und hasself seinen Strahl!
Phädra.

185 Glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts! Du, bessen Enkeltochter ich mich rühme! Der über meine schmähliche Berwirrung Bielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Zum leztenmale seh ich beine Strahlen! Den on e.

190 Weh mir, noch immer nährst du, Königinn, Den traurgen Borfat und entsagst dem Leben?

Phadra (fdwarmerifd.)

D fäß ich braugen in ber Wälber Grun! — Wann wird mein Aug auf der bestäubten Babn Des raschen Wagens flüchtgen Lauf verfolgen?

Benone.

195 Wie Königinn? Was ift das?

Phādra.

Ad, ich bin

Von Sinnen — Was hab ich gesagt? — Denone — 3d weiß nicht, was ich wünsche, was ich sage, Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Fühl ber, wie meine Wange glübt, Denone, 200 Ru sehr verrieth ich meine Schwäche bir. Und wider Willen stürzen mir die Thränen.

Denone.

Mußt bu erröthen, über diefes Schweigen Erröthe, diesen strafbarn Widerstand, Der nur die Stacheln beiner Schmerzen schärft.

205 Willft du, von unferm Meben ungerührt, Bartnadig alle Bulfe von bir ftogen, Und rettungslos bein Leben schwinden sehn? Was für ein Wahnsinn sett ihm vor ber Zeit Ein frühes Ziel? Was für ein Zauber, welch

210 Ein beimlich Gift macht seine Quellen ftoden? Dreimal umzog den Himmel schon die Racht, Seitbem kein Schlummer auf bein Auge fant, Und dreimal wich die Finsterniß dem Tag, Seitbem bein Körper ohne Nahrung schmachtet.

215 Welch gräßlichem Entschlusse giebst du Raum? Darfft du mit Frevelmuth dich selbst zerstören? Das heißt den Göttern tropen, ist Berrath Am Gatten, dem du Treue schwurft, Berrath An beinen Rinbern, ben unschuldgen Seelen, 220 Die du zu hartem Sclavenjoch verdammst.

29

Der Tag, der ihre Mutter ihnen raubt, Bebenk es, Königinn, er giebt dem Sohn Der Amazone seine Hofnung wieder, Dem stolzen Feinde deines Blutes, ihm, 225 Dem Fremdling, diesem Hippolyt —

Phādra.

3br Götter!

Benone.

Ergreift die Wahrheit biefes Borwurfs bich?

Phadra.

Ungludliche! Wen haft bu jest genannt?

Benone.

Mit Recht empört sich bein Gemüth, mich freuts, Daß dieser Unglücknahme dich entrüstet! 280 Drum lebe! Laß die Liebe, laß die Pslicht Es dir gebieten! Lebe! Dulbe nicht, Daß dieser Scythe das verhaßte Joch Auf deine Kinder lege! Der Barbar Dem schönsten Blute Griechenlands gebiete!

31

235 Jezt aber eile — jeder Augenblick, Den du verschumst, bringt näher dich dem Tode — Berschiebs nicht länger die erliegende Ratur zu stärken, weil die Lebensslamme Roch brennt, und noch aufs neu sich läßt entzünden.

Phādra.•

240 Soon allzulang nährt' ich ein schuldvoll Dafeyn.

Benone.

So klagt bein Herz geheimer Schuld bich an? Ifts ein Verbrechen, das dich so beängstigt? Du hast doch nicht unschuldig Blut versprütt?

Phädra.

Die Hand ift rein. War es mein Herz wie fie!

222: gibt Aff. — 223: Hoffnung Aff. — 243: verfpriit? R, verfpriit? Lff.

Benone.

245 Und welches Ungeheure sann bein Herz Sich aus, das solchen Schauber bir erregt?

Phädra.

Genug fagt' ich, verschone mich. Ich sterbe, Um das Unselige nicht zu gestehen!

Denone.

So stirb! Beharr auf beinem tropgen Schweigen!
250 Doch dir das Aug im Tode zu verschließen
Such eine andre Hand! Obgleich dein Leben
Auf deiner Lippe schon entstiehend schwebt,
Oräng ich mich doch im Tode dir voran,
Es führen tausend Steige dort hinab,
255 Mein Jammer wählt den kürzesten sich aus.
Grausame, wann betrog ich deine Treu?
Bergaßest du, wer deine Kindheit pslegte?
Um deinetwillen Freunde, Vaterland
Und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe!

Phādra.

260 Was hoffst du durch bein Flehn mir abzustürmen? Entsetzen wirst du dich, brech' ich mein Schweigen.

Benone.

Was kannst du mir entsetlicheres nennen, Als dich vor meinen Augen sterben sehn!

Phādra.

Weißt bu mein Unglud, weißt bu meine Schuld, 265 Richt minder sterb ich drum, nur schuldger sterb ich.

Benone (vor ihr niederfallend.)

Bei allen Thränen, die ich um dich weinte, Bei beinem zitternden Anie, das ich umfasse, Mach meinem Zweifel, meiner Angst ein Ende!

Phādra.

Du willst es so, steh auf.

969: fo. Steb R .

33

Benone.

D sprich, ich höre.

Phādra.

270 Gott! Was will ich ihr sagen! Und wie will ichs? Benone.

Mit beinen Zweifeln frankft bu mich, vollende!

Phādra.

O schwerer Zorn der Benus! Strenge Rache! Zu welchem Wahnsinn triebst du meine Mutter!

Benone.

Sprich nicht davon, ein ewiges Vergessen 275 Bebede das unselige Vergehn!

Phādra.

D Ariadne, Schwester! Welch Geschick hat Liebe bir am öben Strand bereitet!

Benone.

Was ist dir? Welcher Wahnsinn treibt dich an, In allen Wunden deines Stamms zu wühlen?

Phadra.

280 So will es Benus! Bon den Meinen allen Soll ich, die lezte, soll am tiefsten fallen!

Benone.

Du liebst?

Phadra.

Der gange Wahnsinn rast in mir.

Benone.

Ben liebst bu?

Phādra.

Sei auf gräßliches gefaßt.

Ich liebe — bas Herz erzittert mir, mir schaubert 285 Es heraus zu sagen — Ich liebe —

Benone.

Wen?

Phadra.

— Du kennst ihn,

28 Phäbra.

Den Jüngling, ibn, ben ich so lang verfolgte, Den Sohn ber Amazone —

Benone.

Hippolyt!

Gerechte Götter!

Phādra.

Du nanntest ibn, nicht ich.

Denone.

Gott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern. 290 D Jammer! D Verbrechenvolles haus

Des Minos! Ungludseliges Geschlecht!

D breimal unglückfelge Kahrt! daß wir

An diefem Ungludsufer mußten landen!

Phādra.

Schon früher fieng mein Unglud an. Raum war

295 Dem Sobn bes Egeus meine Treu verpfändet. Mein Friede ichien fo ficher mir gegründet,

Mein Glud mir so gewiß, ba zeigte mir Ruerst Athena meinen stolzen Feind.

36 fab ibn, ich erröthete, verblaßte

300 Bei seinem Anblid, meinen Geift ergriff

Unendliche Verwirrung, finster wards

Bor meinen Augen, mir verfagte bie Stimme,

3d fühlte mich burchschauert und burchstammt,

Der Benus furchtbare Gewalt erkannt' ich,

305 Und alle Qualen, die fie gurnend sendet.

Durch fromme Opfer hofft' ich sie zu wenden, 3d baut' ihr einen Tempel, schmüdt' ihn reich,

3ch ließ ber Göttin Bekatomben fallen,

Im Blut der Thiere sucht' ich die Vernunft,

310 Die mir ein Gott geraubt — Ohnmächtige

Schutwebren gegen Benus Mact! Umsonst Berbrannt' ich fostlich Räuchwert auf Altaren,

In meinem Bergen berrichte Sippolyt,

295: Aegens Biff, Egée R. - 298: Athene Mff. - 812: Ranchwert Bff.

39

43

Wenn meine Lippe zu ber Göttinn flebte. 815 Ihn sah ich überall und ihn allein, Am Fuße felbst ber rauchenden Altare War Er ber Gott, bem ich die Opfer brachte. Bas frommte mirs, daß ich ihn überall Bermied - D ungludfeliges Verhängniß! 320 In des Baters Rügen fand ich ihn ja wieder. Mit Ernst bekämpft' ich endlich mein Gefühl, 3d that Gewalt mir an, ihn zu verfolgen. Stiefmütterliche Launen gab ich mir, Den allzutheuern Feind von mir zu bannen. 325 Ich ruhte nicht, bis er verwiesen ward, In ben Bater ftarmt' ich ein mit ewgem Dringen, Bis ich ben Sohn aus seinem Arm geriffen -Ro athmete nun wieber frey, Denone, In Unschuld flossen meine ftillen Tage, 330 Verschlossen blieb in tiefer Bruft mein Gram, Und unterwürfig meiner Gattinnpflicht Pflegt' ich die Pfänder unfrer Unglücksebe! Berlorne Müh! D Tüde bes Geschicks! Mein Gatte bringt ihn selbst mir nach Trezene, 335 36 muß ihn wiedersehn, den ich verbannt, Und neu entbrennt die nie erstickte Glut. Rein heimlich schleichend Feuer ift es mehr, Mit voller Wuth treibt mich ber Benus Zorn. 3d schaubre selbst vor meiner Schuld gurud, 340 Mein Leben haß ich und verdamme mich, Ich wollte schweigend zu den Todten gehn, Im tiefen Grabe meine Schuld verhehlen — Dein Flehn bezwang mich, ich gestand bir alles, Und nicht bereuen will ich, daß ichs that, 345 Wenn du fortan mit ungerechtem Tabel Die Sterbende verschonft, mit eitler Müh

824: allgu theuren 28ff. - 881: Erogene Rff, vgl. 2.

Dich nicht bem Leben wieder geben willft.

## Dierter Anftritt.

45

47

#### Phabra. Denone. Banope.

Panope.

Gern, Königinn, erspart' ich dir den Schmerz Doch nöthig ists, daß du das Aergste wissest. 350 Den Gatten raubte dir der Tod. Dieß Unglück Ist kein Geheimniß mehr als dir allein.

Benone.

Panope, was fagst bu?

Panope.

Die Königinn Erfleht des Gatten Wiederkehr vergebens. Ein Schiff, das eben einlief, überbringt 355 Dem Hippolyt die Kunde seines Todes.

Phädra.

D Himmel!

Panope.

Die neue Königswahl theilt schon Athen, Der eine stimmt für beinen Sohn, ein andrer Wagt es, den Landesordnungen zum Hohn Sich für den Sohn der Fremden zu erklären.

360 Aricia selbst, der Pallantiden Blut, Hat einen Anhang — dieß wollt' ich dir melden.

Schon rüstet Hippolyt sich, abzureisen,
Und alles fürchtet, wenn er plötzlich sich
In dieser Gährung zeigt, er möchte leicht

365 Die wankelmüthgen Herzen an sich reissen.

Benone.

Genug, Panope! Die Königinn hat es Gebort, und wird die große Botschaft nugen.

(Panope geht ab.)

49

# Sünfter Auftritt.

#### Bhabra. Denone.

#### Benone.

Gebieterinn, ich brang nicht mehr in bich, Ru leben — selbst entschlossen bir zu folgen, 370 Bestritt ich beinen töblichen Entschluß Nicht länger — Dieser neue Schlag bes Unglücks Gebietet anders und perändert alles. - Der König ist tobt, an seinen Blat trittst bu, Dem Sohn, ben er bir läßt, bist bu bich schulbig. 375 Dein Sohn ist König ober Sklav, wie bu Lebst ober stirbst. Verliert er auch noch bich, Ber foll ben gang Berlaffenen beschüten? Drum lebe! - Aller Schuld bift bu jest ledig, Gemeine Schwäche nur ift's, was bu fühlft. 380 Zerriffen sind mit Theseus Tod die Bande, Die beine Liebe jum Berbrechen machten. Richt mehr so furchtbar ist bir Hippolyt, Du fannst fortan ibn ohne Borwurf febn. Er glaubt fich jest von bir gehaßt, und ftellt 385 Bielleicht sich an die Spite ber Empörer. Reiß ibn aus feinem Wahn, fuch ibn zu rühren, Sein Erbtheil ift bas gludliche Trezen, Bier ift Er Ronig, beinem Cobn geboren Die stolzen Mauern ber Minervenstadt. 390 Euch beiden droht derfelbe Feind Gefahr,

51

#### Phādra.

Wohlan, ich gebe beinen Gründen nach, Wenn Leben möglich ift, so will ich leben, Wenn Liebe zu dem hilfberaubten Sohn 395 Mir die verlorne Kraft kann wieder geben.

Berbindet euch, Aricia zu befämpfen.

<sup>370:</sup> töbtlichen Bff. — 387: Trezen wie 2 u. 334. — 394: hülfberaubten ALB, vgl. 206.

# Erfter Auftritt.

Mricia. 38mene.

Aricia.

Er will mich sehen? Hippolyt? Und hier? Er sucht mich und will Abschied von mir nehmen? Ists wahr Ismene? Täuschest du dich nicht? Ismene.

Das ist die erste Frucht von Theseus Tod. 400 Balb siehst du alle Herzen, die die Scheu Bor ibm entfernt bielt, bir entgegen fliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick In ihrer Hand und alles wird ihr hulbgen.

Aricia.

So wär es keine unverbürgte Sage, 405 Jo ware frey, und meines Feinds entledigt? Ismene.

So ists. Dir kampft bas Glud nicht mehr entgegen, Thefeus ift beinen Brübern nachgefolgt.

Aricia.

Beiß man, burch welch Geschick er umgekommen? Ismene.

Man spricht Unglaubliches von seinem Tod. 410 Das Meer, fagt man, verschlang ben Ungetreuen, Da er aufs neue Weiberraub verübt: Ja, ein Gerücht verbreitet sich durchs Land,

57

Er sei hinabgestiegen zu den Todten Mit seinem Freund Pirithous, er habe 415 Die schwarzen User und den Styr gesehen, Und sich den Schatten lebend dargestellt, Doch keine Wiederkehr sei ihm geworden Bom traurgen Strand, den man nur Einmal sieht.

Aricia.

Ists glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher, 420 Ins tiefe Haus der Todten lebend bringe? Was für ein Zauber denn zog ihn hinab An dieses allgefürchtete Gestade?

Ismene.

Thefeus ist tobt, Gebieterinn! Du bists Allein, die daran zweiselt. Den Berlust 425 Beseufzt Athen. Trezene hat bereits Den Hippolyt als Herrscher schon erkannt. Phädra, voll Angst für ihren Sohn, hält Nath Hier im Pallast mit den bestürzten Freunden.

Aricia.

Und glaubst du wohl, daß Hippolyt an mir 430 Großmüthger werde handeln als sein Bater? Daß er die Knechtschaft mir erleichtern werde, Bon meinem Loos gersibrt?

> Ismene. Ich glaub es, Fürstinn. Aricia.

Den stolzen Jüngling, kennst du ihn auch wohl? Und schmeichelst dir, er werde mich beklagen, 435 Und ein Geschlecht, das er verachtet, ehren In mir allein? Du siehst, wie er mich meidet.

Ismene.

Man spricht von seinem Stolze viel, doch hab ich Den Stolzen gegenüber dir gesehn, Sein Ruf, gesteh ich, schärfte mein Reugier.

425: wie 2.

Shiller, fammtl. Schriften. Sift. frit. Musg. XV, 1.

440 Doch schien er mir, als ich ihn wirklich sah, Dem Ruf nicht zuzusagen. Sichtbar wars, Wie er bei deinem Anblick sich verwirrte, Wie er umsonst die Augen niederschlug, Die zärtlich schmachtend an den deinen hingen. 445 Gesteht sein Stolz nicht ein, daß er dich liebe,

445 Gesteht sein Stolz nicht ein, daß er dich liebe, Sein Auge sprichts, wenn es sein Mund nicht sagt. Aricia.

D Freundinn, wie begierig lauscht mein Herz Der holben Rebe, die vielleicht mich tauscht! Dieß Herz, bu kennft es, stets von Gram genährt

450 Und Thränen, einem grausamen Geschick Zum Raub dahin gegeben, sollt' es sich Der Liebe eitle Schmerzen noch erträumen? Die lette bin ich übrig von dem Blut Des hohen Königs, den die Erde zeugte,

455 Und ich allein entrann ber Kriegeswuth.
Sechs Brüber sah ich in der Blüte fallen,
Die Hofnung meines fürstlichen Geschlechts.
Das Schwert vertilgte alle, und die Erde
Trank ungern ihrer Enkelsöhne Blut.

460 Du weißt, welch ftreng Gesetz ber Griechen Söhnen Seit jener Zeit verwehrt, um mich zu werben. Man fürchtet, daß der Schwester Rachegeist Der Brüder Asche neu beleben möchte. Doch weißt du auch, wie dieses freie Herz

465 Die feige Borsicht ber Tyrannenfurcht Berachtete. Der Liebe Feindinn stets, Wußt' ich bem König Dank für eine Strenge Die meinem eignen Stolz zu Hülfe kam.

- Da hatt' ich feinen Sohn noch nicht gefebn!

470 Rein, denke nicht, daß seine Wohlgestalt Mein leicht betrognes Aug verführt, der Reiz Der ihn umgiebt, den jeder an ihm preiset,

<sup>457:</sup> Soffnung Rff. - 468: Silfe DR. - 472: umgibt, Bff.

Die Gaben einer gütigen Ratur,
Die er verschmäht und nicht zu kennen scheint.
475 Ganz andre herrlichere Gaben lieb ich,
Schät ich in ihm! — die hohen Tugenden
Des Baters, aber frei von seinen Schwächen.
Den edeln Stolz der großen Seele lieb ich,
Der unter Amors Macht sich nie gebeugt.

480 Sep Phabra stolz auf ihres Theseus Liebe, Mir gnügt die leichte Shre nicht, ein Herz Zu sessell, welches tausende gewannen.

Den Muth zu brechen, welchen nichts gebeugt, Ein Berg zu rühren, welches nie gefühlt,

485 Den stolzen Mann als Siegerinn zu fesseln, Der nicht begreift, wie ihm geschieht, umsonst Sich einem Joch entwindet, das er liebt, Das lockt mich an und reizt mich. Mindern Ruhm Bracht' es, den großen Herkules zu rühren

490 Als Hippolyt — Biel öfter war der Held Besiegt und leichtern Kampses überwunden. Doch ach! wie heg ich solchen eiteln Sinn! Zu sehr nur, fürcht' ich, widersteht man mir, Und bald vielleicht siehst du mich, tief gebeugt,

495 Den Stolz beweinen, den ich jett bewundre. Er sollte lieben! Hippolyt! Ich hätte Sein Gerz zu rübren — —

— — Jømene.

hör ihn felbst! Er tommt!

Bweiter Auftritt.

Aricia. Ismene. Sippolyt.

Hippolyt.

Ch ich von dannen gehe Königinn, Künd ich das Loos dir an, das dich erwartet.

42: Taufenbe Aff. - 483: Den (ungefperrt) Bff.

63

500 Mein Bater ftarb. Ach nur zu mahr erklärte sich Mein ahnend Berg sein langes Auffenbleiben. Den ebeln Kämpfer konnte nur ber Tod. So lange Beit bem Aug ber Welt verbergen. Die Götter endlich haben über ihn 505 Entschieden, ben Gefährten und ben Freund, Den Waffenfreund des herrlichen Alcid. Dein haß, ich barf es hoffen Königinn, Auch gegen Feindes Tugenden gerecht, Gönnt ihm den Nachruhm gern, den er verdient. 510 Eins tröstet mich in meinem tiefen Leid, 3d fann bich einem harten Joch entreißen, Den schweren Bann, ber auf bir lag, vernicht ich, Du kannst fortan frei schalten mit bir selbst, Und in Trezen, das mir zum Loos gefallen, 515 Auf mich ererbt von Pittheus meinem Uhn, Das mich bereits als König anerkannt,

Aricia.

Herr mäßge diesen Ebelmuth, der mich Beschämt. Mehr als du denkst erschwerst du mir 520 Die Fesseln, die du von mir nimmst, wenn du So große Gunst an der Gesangnen übst.

Laß ich dich frei — und freier noch als mich,

Hippolyt.

Athen ist noch im Streit, wer herrschen soll, Es spricht von dir, nennt mich, und Phädra's Sohn. Aricia.

Von mir?

Sippolyt.

Ich weiß und will mirs nicht verbergen, 525 Daß mir ein stolz Gesetz entgegensteht, Die fremde Mutter wird mir vorgeworsen; Doch hätt ich meinen Bruder nur zum Gegner, Nicht wehren sollte mirs ein grillenhaft

512: bir 28ff. - 514: wie 2.

69

Gesetz mein gutes Anrecht zu behaupten.
530 Ein höheres Recht erkenn ich über mir,
Dir tret ich ab, vielmehr ich geb bir wieber
Den Thron, den deine Bäter von Erechteus,
Der Erde Sohn, dem Mächtigen, ererbt.
Er kam auf Egeus durch der Kindschaft Recht,
535 Athen, durch meinen Bater groß gemacht,
Erkannte freudig diesen Held zum König,
Und in Bergessenheit sank dein Geschlecht.
Athen ruft dich in seine Mauern wieder,
Genug erlitt es von dem langen Streit,
540 Senug hinabgetrunken hat die Erde

Des ebeln Blutes, das aus ihr entsprang. Mein Antheil ist Trezene, Kreta bietet Dem Sohn der Phädra reichlichen Ersatz, Dir bleibt Athen! Ich geh jetzt, um für dich 545 Die noch getheilten Stimmen zu vereinen.

Aricia.

Erstaunt, beschämt von allem was ich höre, Befürcht' ich fast, ich fürchte, daß ich träume. Bach ich und ist dies alles Wirklichkeit? Herr, welche Gottheit gab dirs in die Seele? 550 Wie wahr rühmt dich der Ruf durch alle Welt! Wie weit noch überslügelt ihn die Wahrheit! Zu meiner Gunst willst du dich selbst berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu hassen? Aippolyt.

71

Ich, Königinn, dich hassen! Was man auch 555 Bon meinem Stolz verbreitet, glaubt man denn Daß eine Tigermutter mich gebohren? Und welche Wildheit wärs, welch eingewurzelt Berstockter Haß, den nicht dein Anblick zähmte! Konnt' ich dem holden Zauber widerstehn?

552: Erechtheus wird in R umschrieben: De ce sameux mortel que la Terre a concu. — 584: Eqeus wie 295. — 542: wie 2. — 552: en ma saveur R.

#### Aricia (unterbricht ibn.)

560 Was sagst du Herr?

#### Sippolnt.

3ch bin zu weit gegangen.

Bu mächtig wird es mir — Und weil ich benn Mein langes Schweigen brach, so will ich enden — So magft bu ein Gebeimnig benn vernehmen, Das biefe Bruft nicht mehr verschließen kann.

565 — Ja Königinn, du siehst mich vor dir steben. Ein warnend Beispiel tief gefallnen Stolzes. Id. ber ber Liebe tropig wiberstand, Der ihren Opfern grausam hohn gesprochen,

Und wenn die andern kämpften mit dem Sturm

570 Stets von dem Ufer hoffte augusebn, Durch eine ftart're Macht mir felbst entrissen. Erfahr auch ich nun bas gemeine Loos. Ein Augenblick bezwang mein tubnes Berg, Die freie stolze Seele, sie empfindet.

575 Sechs Monde trag ich schon, gequält, zerriffen Bon Schaam und Schmerz, ben Pfeil in meinem Bergen. Umsonst bekämpf ich bich, bekämpf ich mich, Dich flieh ich wo du bist, dich find ich wo du fehlst, Dein Bild folgt mir ins Innerste ber Balber,

580 Das Licht bes Tages und die stille Racht Muß mir die Reize beines Bildes mablen. Ach alles unterwirft mich dir, wie auch Das stolze Berg bir widerstand - 3ch suche Mich felbst, und finde mich nicht mehr. Bur Last

585 Ift mir mein Pfeil, mein Burfspieß und mein Wagen, Bergessen gang hab ich die Kunft Neptuns, Mit meinen Seufzern nur erfüll ich jest Der Balber Stille, meine muggen Roffe Vergeffen ihrers Kührers Ruf.

> (nach einer Baufe.) Vielleicht.

576: Scham Aff. — 581: malen Wff.

73

590 Schämst du dich beines Werks, da du mich hörst; Und dich beleidigt meine wilde Liebe? In welcher rauhen Sprache biet ich auch Wein Herz dir an! Wie wenig würdig ist Der rohe Sklave solcher schönen Bande! 595 Doch eben darum nimm ihn gütig auf, Ein neu Gefühl, ein fremdes sprech ich aus, Und sprech ichs übel, denke Königinn, Daß du die erste bist, die michs gelehrt.

### Dritter Auftritt.

Aricia. 38mene. Sippolyt. Theramen.

Theramen.

Die Königinn naht sich, Herr, ich eilt' ihr vor, 600 Sie sucht bich.

Sippolnt.

Mich?

Theramen.

Ich weiß nicht was sie will.

Doch eben jett hat sie nach dir gesendet, Phadra will mit dir sprechen, eh du gehft.

Sippolyt.

Phabra! Bas foll ich ihr? Bas tann fie wollen?

Aricia.

Herr, nicht versagen kannst du ihr die Gunst, 605 Wie sehr sie deine Feindinn auch, du bist Ein wenig Mitleid ihren Thränen schuldig.

Sippolyt.

Du aber gehst! bu gehst — und ich soll gehen! Und ohne daß ich weiß, ob du dieß Herz — Ob meine kuhne Liebe dich beleibigt? —

Aricia.

610 Geh, beinen ebeln Borfat auszuführen! Erringe mir ben Thron Athens. Ich nehme

Aus deinen händen jegliches Geschent, Doch dieser Thron, wie herrlich auch, er ist Mir nicht die theuerste von deinen Gaben!

(geht ab mit 3smenen.)

## Dierter Auftritt.

#### Sippolyt. Theramen.

Sippolyt.

615 Freund, ist nun alles — boch die Königinn naht!

(Phädra zeigt sich im hintergrunde mit Denonen.)

79

Laß alles sich zur Abfahrt fertig halten, Gieb die Signale! Eile! komm zurück So schnell als möglich und erlöse mich Bon einem widerwärtigen Gespräch!

(Theramen geht ab.)

# Sünfter Auftritt.

#### Sippolpt. Bhabra. Denone.

Bhadra (noch in ber Tiefe bes Theaters.)

620 Er ists, Denone — All mein Blut tritt mir Ans. Herz zurück — Bergessen hab ich alles, Was ich ihm sagen will, da ich ihn sehe.

#### Benone.

Bebenke beinen Sohn, ber auf bich hofft.

Phadra (vortretend, ju Sippolyt.)

Man fagt o Herr, du willst uns schnell verlassen.
625 Ich komme, meine Thränen mit den deinen
Zu mischen, ich komme meines Sohnes wegen
Dir meine bangen Sorgen zu gestehn.
Mein Sohn hat keinen Bater mehr, und nah
Rückt schon der Tag, der ihm die Mutter raubt.

630 Bon tausend Feinden seh ich ihn bedroht, Herr, du allein kannst seine Kindheit schützen. Doch ein geheimer Borwurf qualt mein Herz. Ich fürchte, daß ich selbst dein Herz verhärtet, Ich zittre, Herr, daß dein gerechter Jorn 635 An ihm die Schuld der Mutter möchte strasen.

Sippolnt.

3d bente nicht so niedrig Königinn.

Phādra.

Benn du mich haßtest Herr, ich müßt' es dulden. Du sahest mich entbrannt auf dein Berderben, In meinem Herzen konntest du nicht lesen.

640 Geschäftig war ich, deinen Haß zu reizen, Dich konnt' ich nirgends dulden wo ich war, Geheim und offen wirkt' ich dir entgegen, Richt ruht' ich, dis uns Meere selbst geschieden. Selbst deinen Namen vor mir auszusprechen 645 Berbot ich durch ein eigenes Geseh.

Und dennoch — wenn an der Beleidigung Sich Rache mißt, wenn Haß nur Haß erwirbt, War nie ein Weib noch deines Mitleids werther, Und keines minder deines Hasses werth.

Sippolyt.

650 Es eifert jede Mutter für ihr Kind, Dem Sohn der Fremden kann sie schwer vergeben, Ich weiß das alles Königinn. War doch Der Argwohn stets der zweiten She Frucht! Bon jeder andern hätt ich gleichen Haß, 655 Bielleicht noch mehr Mishandlungen erfahren.

Phādra.

Ach Herr! Wie sehr nahm mich ber himmel aus Bon bieser allgemeinen Sinnesart! Wie ein ganz andres ists, was in mir tobet!

647: erwirbt (ohne Romma) A.

### Sippolnt.

Laß Königinn, dich keine Sorge quälen! 660 Noch lebt vielleicht bein Gatte, und ber Himmel Schenkt unsern Thränen seine Wiederkehr. Beschützt ihn doch der mächtige Neptun, Ru foldem helfer fleht man nicht vergebens.

Phádra.

Herr, zweimal sieht kein Mensch die Todesufer. 665 Theseus hat sie gesehn, drum boffe nicht, Daß ihn ein Gott uns wieder schenken werbe, Der karge Styr giebt seinen Raub nicht ber. — Todt wär er? Nein er ist nicht todt! Er lebt In dir! Noch immer glaub ich ihn vor Augen 670 Ru sehn! Ich spreche ja mit ihm! Mein Herz -- Ach ich vergeffe mich! herr, wiber Willen Reißt mich ber Wahnsinn fort —

#### Sippolnt.

Ich seh erstaunt

Die wunderbare Wirkung beiner Liebe. Theseus, obgleich im tiefen Grabe, lebt 675 Vor deinen Augen! Von der Leidenschaft Ru ibm ist beine Seele ganz entzündet.

# Phādra.

Ja Berr, ich schmachte, brenne für ben Thefeus, Ich liebe Theseus, aber jenen nicht, Wie ihn der schwarze Acheron gesehn, 680 Den flatterhaften Buhler aller Weiber, Den Frauenräuber, der hinunterstieg, Des Schattenkönigs Bette zu entehren. Ich seh ihn treu, ich seh ihn stolz, ja selbst Ein wenig scheu — 3ch seh ihn jung und schön 685 Und reizend alle Herzen sich gewinnen. Wie man die Götter bilbet, so wie ich - Dich sebe! Deinen ganzen Anstand hatt' er,

667: gibt Rff.

85

Dein Auge, beine Sprache selbst! So färbte Die eble Röthe seine Helbenwangen,

- 690 Als er nach Kreta kam, die Töchter Minos Mit Lieb' entzündete — Wo warst du da? Wie konnt' er ohne Hippolyt die besten, Die ersten Helden Griechenlands versammeln? O daß du, damals noch zu zarten Alters,
- 695 Richt in dem Schiff mit warst, das ihn gebracht! Den Minotaurus hättest Du getödet, Trot allen Krümmen seines Labyrinths. Dir hätte meine Schwester jenen Faden Gereicht, um aus dem Jrrgang dich zu führen.
- 700 O nein, nein, ich kam ihr darinn zuvor! Mir hätts zuerst die Liebe eingegeben, Ich, Herr, und keine andre zeigte dir Den Pfad des Labyrinths. Wie hätt ich nicht Für dieses liebe Haupt gewacht! Ein Faden

705 War der besorgten Liebe nicht genug, Gesahr und Noth hätt ich mit dir getheilt, Ich selbst, ich wäre vor dir hergezogen, Ins Labyrinth stieg ich hinab mit dir, Mit dir war ich gerettet oder versoren.

# Sippolnt.

710 Bas hör ich, Götter! Die? Vergifiest du, Daß Theseus bein Gemahl, daß er mein Vater —

# Phādra.

Bie kannst du sagen, daß ich das vergaß? Bewahrt' ich meine Ehre benn so wenig?

# Sippolyt.

Berzeihung Königinn. Schaamroth gesteh ich, 715 Daß ich unschuldge Worte falsch gebeutet. Richt länger halt' ich beinen Anblick aus.

(will gehen.)

714: Schamroth Aff.

### Phādra.

Benug fagt' ich bie Augen bir zu öffnen. So sei es benn! So lerne Phäbra kennen -720 Und ihre ganze Raserey. 3ch liebe. Und benke ja nicht, daß ich dieß Gefühl Bor mir entschuldge und mir felbst vergebe, Daß ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genährt, bas mich mahnsinnig macht: 725 Dem ganzen Born ber himmlischen ein Biel, Haß ich mich selbst noch mehr, als bu mich haffest, Bu Beugen beg ruf ich bie Götter an, Sie, die bas Feuer in meiner Bruft entzündet, Das all ben Meinen so verberblich mar, 780 Die sich ein grausam Spiel damit gemacht, Das schwache Berg ber Sterblichen zu verführen. Ruf das Bergangne bir jurud! dich flieben War mir zu wenig. Ich verbannte bich! Gebäffig, graufam wollt' ich bir erscheinen;

Graufamer, bu verftanbst mich nur ju gut.

785 Dir desto mehr zu widerstehn, warb ich Um deinen Haß — Was frommte mirs! du haßtest Mich desto mehr, ich — liebte dich nicht minder, Und neue Reize nur gab dir dein Unglück. In Glut, in Thränen hab ich mich verzehrt,

740 Dieß zeigte dir ein einzger Blid auf mich, Wenn du den einzgen Blid nur wolltest wagen. — Was soll ich sagen? Dieß Geständniß selbst, Das schimpsliche, denkst du, ich thats mit Willen? Die Sorge trieb mich her für meinen Sohn,

745 Für ihn wollt' ich bein Herz erflehn — Umsonst. In meiner Liebe einzigem Gefühl Konnt' ich von nichts dir reden als dir selbst. Auf, räche dich und strafe diese Flamme, Die dir ein Greul ist, reinige, befreie,

739: Greu'l BR, Grau'l &, Graul WM.

91

750 Des Helben werth, der dir das Leben gab,
Bon einem schwarzen Ungeheuer die Erde.
Des Theseus Wittwe glüht für Hippolyt!
Rein, laß sie deiner Rache nicht entrinnen.
Hier treffe deine Hand, hier ist mein Herz!
755 Boll Ungeduld den Frevel abzubüßen,
Schlägt es, ich fühl es, deinem Arm entgegen.
Triff, oder din ich deines Streichs nicht werth,
Misgönnt dein Haß mir diesen süßen Tod,
Entehrte deine Hand so schwart, wenn du den Arm nicht willst.
Sieb!

(entreißt ihm bas Schwert.)

#### Benone.

95

Königinn, was machst du? Große Götter! Man kommt. O flieh den Blick verhaßter Zeugen, Komm, folge mir und rette dich vor Schmach.

(fie führt Phabra ab.)

# Bechster Auftritt.

### Sippolyt. Theramen.

## Theramen.

Flieht dort nicht Phädra oder wird vielmehr 765 Gewaltsam fortgezogen? — Herr, was sezt Dich so in Wallung? — Ich seh dich ohne Schwert, Bleich, voll Entsehen —

## Sippolyt.

Fliehn wir, Theramen!

Du siehst mich in bem äussersten Erstaunen. Ich kann mich selbst nicht ohne Grauen sehn. 770 Phädra — Doch große Götter! Nein! Das Gräßliche bedeck ein ewig Schweigen!

761: Bib Rff.

#### Theramen.

Willst du von dannen, das Schiff ist segelsertig, Doch Herr, Athen hat sich bereits erklärt. Man hat das Volk nach Zünften stimmen lassen 775 Dein Bruder hat die Stimmen, Phädra siegt!"

(Hippolyt macht eine Bewegung des Erstaunens.) Ein Herold kommt so eben von Athen, Der ihr den Schluß des Volkes giberbringt, Ihr Sohn ist König.

#### Sippolnt.

Phädra! Große Götter! Ihr kennt fie! Ifts der Lohn für ihre Tugend? Theramen.

780 Indeß schleicht ein Gerücht umber, der König Sei noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gesehen haben — Aber hab ich ihn nicht dort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut — Kippolyt.

Thut nichts.

Man muß auf alles hören, nichts verfäumen, 785 Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch kosten mag, Der Würdigsten das Scepter zuzuwenden!

## Erfter Anftritt.

Phabra und Denone.

#### Phädra.

hinmeg, hinmeg. Bu andern wendet euch 790 Mit diesen Ehren, die man auf mich häuft! Unglückliche, wie kannst du in mich dringen, Dak ich mich zeige? D verbirg mich vielmehr! Ach nur zu offen hab ich mich gezeigt, Mein rasend Bünschen wagt' ich kund zu geben, 795 36 habe gesagt, was man nie hören sollte! - Wie horcht' er auf! Wie lange wußt' er nicht Ausweichend meiner Rede zu entschlüpfen! Bie fann er nur auf schnelle Flucht, und wie Bermehrte fein Errothen meine Schaam! 800 D warum hieltst du meinen Arm zurück! Als ich sein Schwert auf meinen Busen gudte, Erblaßt' er nur für mich? Entriß er mirs? Genug, daß meine Sand daran gerührt, Ein Greuel wars in seinem Aug, es war 805 Geschändet, und entehrte seine Hände!

101 -

795: habe] hab' BRLWM. Schiller hat in ber Phabra auch sonst zwei Silben in ber Thesis, 3. B. 823: nicht meine sliehende Seele. 728: Sie, die das Feuer in meiner Brust entzündet. 1161: So viele Schläge undorgesehen, noch einmal. 1232: Geh, suche dir Freunde, die den Ehbruch ehren. — 799: Scham Aff. — 804: Gräuel LWM.

Benone.

So beinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nährst du eine Glut, Die du erstiden solltest. Wärs nicht besser, Nicht würdiger des Bluts, das in dir fließt, 810 Dein Herz in edlern Sorgen zu zerstreun, Den Undankbaren, der dich haßt, zu fliehn, Zu herrschen und das Scepter zu ergreisen!

Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner selbst, und bin 815 Nicht mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpslichen Gewalt erliegt, Die ftirbt!

Benone.

So flieh!

Phādra. Ich kann ihn nicht verlassen.

Denone.

Ihn nicht verlaffen und verbanntest ihn! Phädra.

Es ist zu spät, er weiß nun meine Liebe.

820 Die Grenze keuscher Schaam ist überschritten,
Das schimpsliche Geständniß ist gethan,
Hofnung schlich wider Willen in mein Herz.
Und riesst du selbst nicht meine sliehende Seele
Mit schmeichelhaftem Trosteswort zurück?

825 Du zeigtest mir verdeckt, ich könnt' ihn lieben.

Benone.

Dich zu erhalten ach! was hätt ich nicht, Unschuldig oder sträflich, mir erlaubt! Doch wenn du je Beleidigung empfandst, Kannst du vergessen, wie der Stolze dich 830 Berachtete! Wie grausam höhnend er

820: Grange 28. - Scham Aff. - 822: Soffnung Aff.

Dich nur nicht gar ihm ließ zu Füßen fallen! Wie machte bieser Stolz ihn mir verhaßt! D daß du ihn nicht sahst mit meinen Augen! Phädra.

Denone, diesen Stolz kann er verlieren,

S5 Wild ist er wie der Wald, der ihn erzog,
Er hört, and rauhe Jagdwerk nur gewohnt,
Jum erstenmale jett von Liebe reden.
Er schwieg wohl gar aus Ueberraschung nur,
Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Klagen.

Benone.

840 Bebenk, daß eine Scythin ihn gebahr.

Phädra.

Obgleich sie Scothin war, sie liebte boch. Benone.

Er haßt, bu weißt es, unser ganz Geschlecht. **Phädra.** 

So werd ich keiner andern aufgeopfert.

— Zur Unzeit kommen alle deine Gründe,

Höflf meiner Leidenschaft, nicht meiner Tugend.

Der Liebe widersteht sein Herz. Laß sehn,

Ob wir's bei einer andern Schwäche fassen!

Die Herrschaft lodt' ihn, wie mir schien, es zog

Ihn nach Athen, er konnt' es nicht verbergen.

850 Die Schnäbel seiner Schiffe waren schon Herumgekehrt, und alle Seegel flogen. Geh, schmeichle seiner Ehrbegier, Denone, Mit einer Krone Glanz — Er winde sich Das Diadem um seine Stirne, mein

855 Seh nur der Ruhm, daß ichs ihm umgebunden! Behaupten kann ich meine Macht doch nicht, Nehm er sie hin! Er lehre meinen Sohn Die Herrscherkunst und seh ihm statt des Vaters, Mutter und Sohn geb ich in seine Macht.

<sup>840</sup>: gebar Lij.

Soiller, fammtl. Schriften. Gift. frit. Musg. XV, 1.

105

860 Geh, laß nichts unversucht, ihn zu bewegen, Dich wird er hören, wenn er mich nicht hört, Dring in ihn, seusze, weine, schildre mich Als eine Sterbende, o schäme dich Auch selbst der Flehensworte nicht! Was du 865 Gut findest, ich bekenne mich zu allem. Auf dir ruht meine lezte Hofnung, geh. Bis du zurückgekehrt, beschließ ich nichts.

(Denone geht ab.)

## Bweiter Auftritt.

Phadra (allein.)

Du siehst, in welche Tiefen ich gefallen, Furchtbare Benus, unversöhnliche!

870 Bin ich genug gesunken? Weiter kann
Dein Grimm nicht gehn, vollkommen ist dein Sieg,
Getroffen haben alle deine Pfeile.
Grausame, willst du deinen Ruhm vermehren,
Such einen Feind, der mehr dir widerstrebt.

875 Dich sliehet Hippolyt, er spricht dir Hohn,
Und nie hat er ein Knie vor dir gebeugt,
Dein Nahme schon entweiht sein stolzes Ohr.
Räche dich Göttin! Räche mich! Er liebe!
— Doch was ist das? Du schon zurück, Denone?

880 Man verabscheut mich, man will dich gar nicht hören.

# Dritter Auftritt.

Bhabra. Denone.

Benone.

Erstiden mußt du jeglichen Gedanken An beine Liebe jezt, Gebieterinn!

866: Hoffnung. Aff. — 877: Name Aff. — 878: Räche] ber Trochaus statt bes Jambus auch sonst in Phäbra, 3. B. 918: Sprache bekommen, und, mich anzu-klagen. 1659: Alles entstieht, und sucht. — 880: On me déteste; on ne t'éconte pas.

111

113

Sep wieder ganz du selbst. Ruf beine Tugend Zurück. Der König, den man todt geglaubt, Ses Er wird sogleich vor deinen Augen stehn. Theseus ist angelangt! Theseus ist hier! Entgegen stürzt ihm alles Bolk — Ich gieng, Wie du befahlst, den Hippolyt zu suchen, Als tausend Stimmen plöplich himmelan — Phādra.

890 Mein Gatte lebt, Denone; mir genug. Ich habe eine Leibenschaft gestanden, Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter. Benone.

Wie Königinn?

Phādra.

Ich sagte dirs vorher, Du aber hörtest nicht, mit deinen Thränen 895 Besiegtest du mein richtiges Gefühl. Noch heute früh starb ich der Thränen werth, Ich solgte deinem Rath, und ehrlos sterb ich.

Du ftirbst?

Phādra.

Ihr Götter! Was hab ich gethan!

Mein Gemahl wird kommen und sein Sohn mit ihm.

300 Ich werd ihn sehn, wie er ins Aug mich faßt,

Der furchtbare Vertraute meiner Schuld,

Wie er brauf Achtung giebt, mit welcher Stirn

Ich seinen Vater zu empfangen wage!

Das Herz von Seuszern schwer, die Er verachtet,

305 Das Aug von Thränen seucht, die Er verschmäht!

Und glaubst du wohl, Er, so voll Zartgefühl,

So eisersüchtig auf des Vaters Shre

Er werde Meiner schonen, den Verrath

An seinem Vater, seinem König dulden?

867: ging Aff. - 502: gibt Aff.

910 Wird er auch seinem Abscheu gegen mich Gebieten können? Ja, und schwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht Die Rede bin ich, die sich im Verbrechen In sanfte Ruh einwiegend, aller Schaam 915 Mit eherner Stirne, nie erröthend, tropte. Mein Unrecht kenn ich, es fteht gang vor mir. Schon seh ich diese Mauern, diese Bogen Sprache bekommen, und, mich anzuklagen Bereit, bes Gatten Ankunft nur erwarten, 920 Furchtbares Reugniß gegen mich zu geben! - Rein laß mich fterben! biefen Schreckniffen Entziehe mich ber Tod — er schredt mich nicht! Mich schreckt der Nahme nur, den ich verlaffe, Ein gräßlich Erbtheil meinen armen Kindern. 925 Die Abkunft von dem Zeus erhebt ihr Herz, Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen laften. Denone, mit Entsetzen bent ich es, Erröthen werden sie, wenn man mich nennt,

Benone.

980 Das wird gewiß geschehen, zweisse nicht!

O warlich, nie war eine Furcht gerechter.

Doch warum willst du sie der Schmach blos stellen?

Warum dich selbst anklagen? — Ach es ist
Um uns geschehen! Phädra, hör ich sagen,

935 Bekennt sich schuldig! Phädra trägt ihn nicht
Den surchtbarn Anblick des verrathnen Gatten.

Wie glücklich ist dein Feind, daß du ihm selbst
Sewonnen giebst auf Kosten beines Lebens!

Was werd ich ihm antworten, wenn er nun

940 Ms Kläger auftritt? Ach, ich muß verstummen!

Er aber wird sich seines gräßlichen

Und wagens nicht, die Augen aufzuschlagen.

117

<sup>914:</sup> Scham Aff. — 931: wahrlich Bff. — 932: bloß Lff, les exposer à de tels effronts. R. — 933: gibst Aff, gewonnen giebst que vous appuyiez ses discours. R.

Triumphs mit Uebermuth erfreun, und jedem Der's hören will, von deiner Schmach erzählen. Eh dieß geschieht, zerschmettre mich der Blit! 945 — Sag mir die Wahrheit. Ist er dir noch theuer? Mit welchem Auge siehst du jetzt den Stolzen? Phādra.

Ein Ungeheuer ift er in meinen Augen. Benonc.

Barum den leichten Sieg ihm also lassen?
Du fürchtest ihn — So wag es, ihn zuerst

950 Der Schuld, die Er dir vorwirft, anzuklagen.

Ber kann dich Lügen strasen? Alles verdammt ihn.
Sein Schwert, zum Glück in deiner Hand gelassen,
Dein jetzger Schrecken, dein bisher'ger Gram,
Die vorgefaßte Meinung seines Vaters,

955 Und deine frühern Klagen siber ihn,
Auch dieß, daß du schon einmal ihn verdannt —

Phädra.

36 foll die Uniculd unterbruden, läftern? Benone.

Mir ist an beinem Schweigen schon genug.
Ich zittre so wie du, auch mein Gewissen
960 Regt sich und tausend Tode stürb ich lieber!
Doch ohne dieses Mittel der Verzweislung
Verlier ich dich! Es gilt zu hohen Preiß,
So weiche jedes andre beinem Leben,
— Ich werde reden — Theseus, glaube mir,
965 Wenn mein Vericht ihn aufgereizt, wird sich
Mit der Verbannung seines Sohns begnügen,
Sin Vater bleibt auch Vater noch im Strasen!
Doch müßt auch selbst das Blut der Unschuld sließen,

970 Der muß man alles opfern, auch die Tugend. Man kommt. Ich sehe Theseus.

Dein Ruf steht auf bem Spiel, es gilt die Ehre,

Phādra.

Wehe mir!

Ich sehe Hippolyt. Ich lese schon In feinen ftolzen Bliden mein Berberben. — Thu was du willst, dir überlaß ich mich, 975 In meiner Angst kann ich mir selbst nicht rathen.

# Dierter Auftritt.

121

Phädra. Denone. Thefens. Sippolyt. Theramen.

Chefeus.

Das Glud ift mit mir ausgeföhnt, Gemahlinn, Es führt in beine Arme -

Phādra.

Theseus halt!

Entweihe nicht die zärtlichen Gefühle, Nicht mehr verdien ich diese Liebeszeichen, 980 Du bist beschimpft. Das neibsche Glud verschonte, Seitbem bu fern warft, beine Gattinn nicht. Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn, Und gebe, mich auf ewig zu verbergen.

(geht ab mit Denonen.)

# Fünfter Auftritt.

Thefens. Sippolyt. Theramen.

Chefeus.

Wie? Welch ein feltsamer Empfang? — Mein Sobn? Hippolnt.

123

985 Phabra mag das Gebeimniß dir erklären. Doch wenn mein Flehn was über bich vermag, Erlaub, o Herr, daß ich sie nie mehr sebe, Lag den erschrodnen hippolyt den Ort, Wo beine Gattinn lebt, auf ewig meiben.

Chefeus.

990 Verlaffen willst du mich, mein Sohn?

967: nic AM] nicht BKLB, de ne la plus revoir. R.

### Sippolnt.

Ich suchte

Sie nicht! Du brachtest sie an biese Küste! Du warst es selbst o Herr, der mir beym Scheiden Aricien und die Königinn anvertraut, Ja mich zum Hüter über sie bestellt.

995 Was aber könnte nun mich hier noch halten? Bu lange schon hat meine müßge Jugend Sich an dem scheuen Wilde nur versucht. Wärs nun nicht Zeit, unwürdge Ruhe sliehend, Wit edlerm Blute mein Geschoß zu färben?

1000 Roch hattest du mein Alter nicht erreicht, Und manches Ungeheuer fühlte schon Und mancher Räuber beines Armes Schwere. Des Uebermuthes Rächer hattest du Das Ufer zweier Meere schon gesichert,

1005 Der Wanderer zog seine Straße frei, Und Herkules, als er von dir vernahm, Fieng an, von seiner Arbeit auszuruhn. Doch ich, des Helden unberühmter Sohn, That es noch nicht einmal der Mutter aleich!

1010 O gönne, daß mein Muth sich endlich zeige, Und wenn ein Ungeheuer dir entgieng, Daß ichs besiegt zu deinen Füßen lege, Wo nicht, durch einen ehrenvollen Tod Mich aller Welt als beinen Sohn bewähre.

Thefeus.

1015 Was muß ich sehen? Welch ein Schredniß ists, Das ringsum sich verbreitend all die Meinen Zurück aus meiner Nähe schreckt? Rehr' ich So ungewünscht und so gefürchtet wieder, Warum ihr Götter, erbracht ihr mein Gefängniß? 1020 — Ich hatte einen einzgen Freund. Die Gattinn Wollt' er dem Herrscher von Spirus rauben,

1007: Fing Aff. - 1011: entging, Bff.

Von blinder Liebeswuth bethört. Ungern Bot ich zum fühnen Frevel meinen Arm, Doch gurnend nahm ein Gott uns die Befinnung. 1025 Mich überraschte wehrlos der Tprann. Den Waffenbruder aber, meinen Freund, Pirithous — o jammervoller Anblid! Mußt ich ben Tigern vorgeworfen sehn, Die ber Tprann mit Menschenblute nährte. 1080 Mich selbst schloß er in eine finstre Gruft, Die, schwarz und tief, ans Reich ber Schatten grenzte. Sechs Monde hatt ich hülflos hier geschmachtet, Da saben mich die Götter anädig an. Das Aug ber hüter mußt' ich zu betrügen, 1035 Ich reinigte die Welt von einem Feind, Den eignen Tigern gab ich ihn zur Speise. Und jeto, da ich fröhlich beimgekehrt, Und was die Götter Theures mir gelaffen, Mit Bergensfreude zu umfassen bente -1040 Jest, ba die Seele fich nach langem Durft An dem erwünschten Anblick laben will — Ift mein Empfang Entfeten, alles fliebt mich. Entzieht sich meiner liebenden Umarmung, Ra und ich felbst, von biefem Schreden an-1045 Gestedt, ber von mir ausgeht, wünsche mich Burud in meinen Rerter gu Gpirus. - Sprich! Phabra klagt, baß ich beleibigt fep. Wer verrieth mich? Warum bin ich nicht gerächet? Hat Griechenland, dem dieser Arm so oft 1050 Gebient, Buflucht gegeben bem Berbrecher? Du giebst. mir nichts zur Antwort. Sollteft bu's, Mein eigner Sohn, mit meinen Feinden halten? - 3d geb binein. Zu lang bewahr ich schon Den Ameifel, der mich niederbrückt. Auf einmal 1055 Will ich ben Frevel und ben Frevler kennen.

1051: gibft Aff.

127

Bon biesem Schrecken, ben sie blicken läßt, Soll Phädra endlich Rechenschaft mir geben.

(geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Sippolyt und Theramen.

Bippolnt.

Was wollte sie mit diesen Worten sagen,
Die mich durchschauerten? Will sie vielleicht,
1060 Ein Raub jedwedes äusersten Sefühls,
Sich selbst anklagen und sich selbst verderben?
Was wird der König sagen, große Sötter!
Wie schwer verfolgt die Liebe diese Haus!
Ich selbst, ganz einer Leidenschaft zum Raube,
1065 Die Er verdammt, wie hat mich Theseus einst Gesehen und wie sindet er mich wieder?
Wir trüben schwarze Ahnungen den Geist.
Doch Unschuld hat ja Böses nicht zu sürchten.
— Sehn wir, ein glüdslich Mittel auszusinnen,
1070 Wie wir des Baters Liebe wieder weden,
Ihm eine Leidenschaft gestehn, die er
Bersolgen kann, doch nimmermehr erschüttern.

## Erfter Apftritt.

Thefens. Denone.

Chefeus.

Bas hör ich! Götter! solchen Angriff wagte Ein Rasender auf seines Baters Shre!

1075 Wie hart versolgst du mich, ergrimmtes Schickal!
Ich weiß nicht was ich soll, nicht was ich bin!
O wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe That! Berdammliches Erkühnen!
Und seiner wilden Lust genug zu thun,

1080 Erlaubte sich der Freche gar Gewalt!
Erkannt hab ichs, das Werkzeug seiner Wuth,
Dieß Schwert, zu edlerm Dienst ihm umgehangen,
Richt hielt ihn selbst die heilge Scheu des Bluts!
Und Phädra säumte noch, ihn anzuklagen,

1085 Und Phädra schwieg und schonte des Berräthers!

Des unglückselgen Baters schonte Phädra. Bom Angriff dieses Wüthenden beschämt Und dieser frevelhaften Glut, die sie Schuldlos entzündet, wollte Phädra sterben. 1090 Schon zuckte sie die mörderische Hand,

1079: Und A.M; später: Um, weil in R: pour parvenir au but de ses noires amours.

Das schöne Licht ber Augen auszulöschen, Da fiel ich ihr in den erhobnen Arm, Ja, ich allein erhielt fie beiner Liebe. Und jest, o Herr, von ihrem großen Leiden, 1095 Bon beiner Furcht gerührt, entbeckt' ich bir, 3d thats nicht gern, die Ursach ihrer Thränen.

Thefeus.

Wie er vor mir erblaßte, der Verräther! Er konnte mir nicht ohne Zittern nabn! Ich war erstaunt, wie wenig er sich freute! 1100 Cein frostiger Empfang erstidte ichnell Die frobe Wallung meiner Bartlichkeit. - Doch dieser Liebe frevelhafte Glut, D sprich, verrieth fie fich schon in Athen? Benone.

Denk an die Klagen meiner Koniginn, 1105 D Herr! Aus einer frevelhaften Liebe Entsprang ihr ganzer haß.

137

Chefeus. Und diese Liebe

Entstammte sich von neuem in Trezene? Benone.

Herr, alles was geschehen, jagt' ich bir! Bu lang ließ ich bie Königinn allein 1110 In ihrem Schmerz, erlaube, daß ich dich Verlaffe herr, und meiner Pflicht gehorche.

(Denone geht ab.)

Bweiter Auftritt. Thefene. Sippolnt.

Chefeus.

Da ift er! Götter! Dieser edle Anstand! Welch Auge wurde nicht bavon getäuscht!

1107 : wie 2.

Darf auf ber frechen Stirn bes Chebruchs 1115 Die heilige Majestät der Tugend leuchten? Bar es nicht billig, daß der Schalk im Herzen Durch äufre Reichen fich verkundete?

Hippolyt.

herr, barf ich fragen, welche buftre Wolfe Dein königliches Angesicht umschattet! 1120 Darfst du es beinem Sohne nicht vertraun?

Thefeus.

Darfst du, Verräther, mir vors Auge treten? Ungeheuer, das der Blit zu lang verschont! Unreiner Ueberreft bes Raubgezüchts, Von dem mein tapfrer Arm die Welt befreite!

1125 Nachdem sich beine frevelhafte Glut Bis zu des Baters Bette selbst verwogen, Zeigst bu mir frech noch bein verhaftes Haupt? Bier an bem Ort, ber beine Schanbe fab, Darfst du dich zeigen, und du wendest dich

1130 Nicht fremben fernen himmelsstrichen gu, Wo meines Namens Schall nie hingebrungen? Entflieb, Berrather, reize nicht ben Grimm, Den ich mit Müh bezwinge — Schwer genug Büß' ich dafür mit ewger Schmach, daß ich

1135 So frevelhaftem Sobn bas Leben gab, Nicht auch bein Tob foll mein Gedächtniß schänden, Und schwärzen meiner Thaten Glanz — Entflieh! Und willst bu nicht, daß eine schnelle Rache Dich ben Frevlern, die ich ftrafte, beigeselle,

1140 Gieb acht, bag bich bas himmlische Gestirn, Das uns erleuchtet, ben verwegnen Fuß Nie mehr in diese Gegend seten sebe!

Entfliehe, fag' ich, ohne Wiederkehr,

Reiß dich von bannen, fort und reinige 1145 Bom Greuel beines Anblicks meine Staaten.

1117: aufre 28ff. - 1140: Gib Aff. - Acht, Aff. - 1145: Grauel Lif.

139

— Und du, Neptun, wenn je mein Arm dein Ufer Bon Raubgesindel säuberte, gedenk,
Wie du mir einst zu meiner Thaten Lohn
Gelobt, mein erstes Wünschen zu erhören!
1150 Nicht in dem Drang der langen Kerkernoth
Ersleht' ich dein unsterbliches Vermögen,
Ich geizte mit dem Wort, das du mir gabst,
Der dringenderen Noth spart' ich dich auf,
Jest sieh ich dich, Erschütterer der Erde!
1155 Räch einen Vater, der verrathen ist:
Hin geb' ich diesen Fredler deinem Jorn,
Erstick in seinem Blut sein frech Gelüsten,
An deinem Grimm laß deine Huld mich kennen!

### Sippolnt.

Phädra verklagt mich einer strafbarn Liebe! 1160 Dies Uebermaaß des Greuls schlägt mich zu Boden. So viele Schläge, unvorgesehn, auf einmal, Zerschmettern mich und rauben mir die Sprache!

Berräther, dachtest du, es werde Phädra In seiges Schweigen deine Schuld begraben, 1165 So mußtest du beim Fliehen nicht das Schwert, Das dich verdammt, in ihren Händen lassen. Du mußtest, deinen Frevel ganz vollendend, Mit Einem Streich ihr Stimm und Leben rauben.

### gippolyt.

Mit Recht entrüstet von so schwarzer Lüge,
1170 Sollt' ich die Wahrheit hier vernehmen lassen,
Doch Herr, ich unterdrücke ein Geheimniß,
Das dich betrifft, aus Ehrfurcht unterdrück ichs.
Du billige das Gefühl, das mir den Mund
Verschließt, und, statt dein Leiden selbst zu mehren,
1175 Prüse mein Leben, denke, wer ich bin.
Vor großen Freveln geben andre stets

1160: Uebermaß Aff. - Greu'ls BR, Gran'ls 2, Grauls & M. - 1168; einem &M.

Borber; wer einmal aus ben Schranken trat. Der tann gulett bas Beiligste verleten. Wie die Tugend hat das Laster seine Grade, 1180 Nie sah man noch unschuldge Schüchternheit Ru wilder Frechbeit plöglich übergebn. Ein Tag macht feinen Mörber, feinen Schänder Des Bluts aus einem tugendhaften Mann. An einer Selbinn feuscher Bruft genährt, 1185 hab ich ben reinen Ursprung nicht verläugnet: Aus ihrem Arm hat Pittheus mich empfangen, Der fromm vor allen Menschen ward geachtet; 3d möchte mich nicht felbst zu rühmlich schilbern Doch, ift mir einge Tugend zugefallen, 1190 So bent ich, herr, ber Abscheu eben mars Bor biesen Greueln, beren man mich zeiht, Was ich von je am lautesten bekannt. Den Ruf hat hippolyt bei allen Griechen! Selbst bis gur Robbeit trieb ich biefe Tugend, 1195 Man kennt die Barte meines ftrengen Sinns; Nicht reiner ift bas Licht als meine Seele,

The seus. Ja, eben bieser Stolz, o Schändlicher,

Spricht dir das Urtheil. Deines Weiberhaffes 1200 Verhaßte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phädra rührte dein verkehrtes Herz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe. Sippolyt.

Und ein strafbares Feuer sollt' ich nähren?

Rein, nein, mein Bater, biefes Herz — nicht länger Berberg ich birs — nicht fühllos war bies Berg

1205 Für keusche Liebe! Hier zu beinen Füßen Bekenn' ich meine wahre Schuld — Ich liebe, Mein Bater, liebe gegen bein Verbot! Aricia hat meinen Schwur — sie ists,

1191: Gräueln & B D.

Pallantes Tochter, die mein Herz besiegte. 1120 Sie bet ich an, nur fie, wie sehr ich auch, Herr, dein Gebot verletze, kann ich lieben.

Thefeus.

Du liebst sie! — Rein, ber Kunftgriff tauscht mich nicht. Du giebst bich ftrafbar, um bich rein zu waschen.

Bippolyt.

Herr, seit sechs Monden meid ich — lieb ich sie! 1215 Ich kam mit Zittern, dies Geständniß dir Zu thun —

(Da Thesens sich mit Unwillen abwendet.) Weh mir! Kann nichts dich überzeugen? Durch welche gräßliche Betheurungen Soll ich dein Herz beruhigen — So möge

Der Himmel mich, so mögen mich bie Götter —

Chefeus.

1220 Mit Meineid hilft sich jeber Bösewicht. Hör auf, hör auf, mit eitelm Wortgepräng Mir beine Heucheltugend vorzurühmen.

Sippolnt.

Erheuchelt icheint fie bir. Phabra erzeigt mir In ihrem Herzen mehr Gerechtigkeit.

Chefeus.

1225 Schaamloser, beine Frechheit geht zu weit!

Sippolyt.

Wie lang foll ich verbannt seyn und wohin?

Chefeus.

Und giengst du weiter als bis Herkuls Säulen, Roch glaubt' ich dem Berräther mich zu nah.

Hippolyt.

Beladen mit so gräßlichem Berbacht, 1230 Bo find' ich Freunde, die mir Mitleid schenken, Benn mich ein Bater von sich stößt?

1223: gibft Kff. — 1225 u. 1234: Scham Kff. — 1227: gingft Bff.

#### Chefeus.

Geh hin!

Geh, suche dir Freunde, die den Ehbruch ehren, Blutschande loben, schändliche, pstichtlose, Berräther ohne Schaamgefühl und Ehre, 1285 Werth, einen Schändlichen, wie du, zu schützen! Aippolyt.

Du sprichst mir immersort von Shebruch, Bon — doch ich schweige. Aber Phädra stammt Bon einer Mutter — Phädra ist erzeugt Aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter 1240 Mit solchen Greueln ist als meines!

Thefeus.

Ha!

So weit darf beine Frechheit sich vergessen Mir in das Angesicht? Zum lettenmal! Aus meinen Augen! Geh hinaus, Verräther! Erwarte nicht, daß ich in Zorneswuth 1245 Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse!

(Sippolyt geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Thefeus (allein.)

Geh, Elender! du gehst in dein Berderben!
Denn bei dem Fluß, den selbst die Götter scheuen,
Gab mir Neptun sein Wort und hälts. Dir folgt
Ein Rachedämon, dem du nicht entrinnst.

1250 — Ich liebte dich, und fühle zum Voraus
Wein Herz bewegt, wie schwer du mich auch kränktest.
Doch zu gewechte Ursach gabst du mir
Dich zu verdammen — Nein gewiß, nie ward
Ein Vater mehr beleidigt — Große Götter,

1255 Ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drückt,
Konnt' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

1240: Gräueln & 20 M.

151

### Dierter Auftritt.

#### Bhabra. Thefens.

#### Phadra.

Ich komm', o Herr, von Schreden her getrieben, Die Stimme beines Jorns drang in mein Ohr, Der Drohung, fürcht' ich, folgte rasch die That. 1260 D wenns noch Zeit ist, schone deines Bluts! Ich sich drum — Erspare mir den Greuel, Daß es um Rache schreie wider mich. O gieb mich nicht dem ewgen Schmerz zum Raub, Daß ich den Sohn durch Vaters Hand gemordet!

#### Chefeus.

1265 Nein, Phädra, meine Hand bestedte sich Mit meinem Blute nicht! Dennoch ist mir Der Freder nicht entwischt. Mit seiner Rache Wird eine Götterhand beschäftigt seyn. Reptun ist mir sie schuldig, sei gewiß! 1270 Du wirst gerächt!

### Phādra.

Neptun ist sie dir schuldig! Bas? hättest du den Gott in deinem Zorn —

#### Thefeus.

Wie? Fürchtest du, daß mich der Gott erhöre? O theile vielmehr mein gerechtes Flehn, In aller Schwärze zeig' mir seine Schuld, 1275 Erhiße meinen allzuträgen Jorn. Du kennest seine Frevel noch nicht alle. Der Wüthende, er wagts noch, dich zu schmähn, Dein Mund sei voll Betrugs. Aricia habe Sein Herz und seine Treu. Er liebe sie.

### Phādra.

#### 1280 Mas?

1261: Gräuel LBM. — 1263: gib Aff.
Shiller, fammtl. Shriften. hift. ftit. Ausg. XV, 1.

**15**5

.

#### Chefeus.

Er behauptets mir ins Angesicht! Doch solchen Kunftgriff weiß ich zu verachten. Schaff uns, Neptun, nur schnell Gerechtigkeit! Ich gehe selbst, in seinem Tempel ihn An sein unsterblich Götterwort zu mahnen.

(er geht ab.)

### Sünfter Auftritt.

Phadra (allein.)

1285 Er gebt — Welch eine Rede traf mein Ohr! Welch kaum ersticktes Feuer zündet sich Aufs neu in meinem Herzen an! D Schlag Des Donners, ber mich trift! Unselge Nachricht! 3ch flog hieher, ganz Eifer, seinen Sohn 1290 Ru retten, mit Gewalt entriß ich mich Den Armen ber erschrockenen Denone. Die Stimme bes Gewissens wollte siegen, Wer weiß, wohin die Reue mich geführt! Bielleicht gieng ich so weit mich anzuklagen. 1295 Vielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, Entwischte mir die fürchterliche Wahrheit. - Gefühl hat hippolyt und keins für mich! Aricia hat sein Herz und seine Schwüre! Ihr Götter, ba ber Unbankbare fich 1300 Mir gegenüber mit dem ftolzen Blid, Mit biefer ftrengen Stirn bewaffnete,

Und eine Andre doch wußt' ihn zu rühren; 1305 Bor seinem Stolz sand eine Andre Gnade! Bielleicht hat er ein leicht zu rührend Herz, Nur ich bin seinen Augen unerträglich! Und ich bemühe mich, ihn zu vertheibigen!

Da glaubt' ich ihn der Liebe ganz verschlossen, Gleich unempfindlich für mein ganz Geschlecht.

1288: trifft Aff. - 1294: ging Aff. - 1304 f.: anbre M.

### Bechster Auftritt.

Phädra. Denone.

Phādra.

O weißt du, was ich jett vernahm, Denone? Benone.

161

1310 Rein, aber zitternd komm' ich her, ich wills Richt läugnen. Mich erschreckte der Entschluß, Der dich heraus geführt. Ich fürchtete, Du möchtest dich in blindem Eifer selbst Berrathen.

Phādra.

Ach, wer hätts geglaubt, Oenone 1315 Man liebte eine andre!

Benone.

Die? Was fagst bu? Phadra.

Hippolyt liebt! Ich kann nicht baran zweifeln. Ja, dieser scheue Wilde, den die Ehrsurcht Beleidigte; der Liebe zärtlich Flehn Berscheuchte, dem ich niemals ohne Furcht 1820 Genaht, der wilde Tiger ist gebändigt, Aricia fand den Weg zu seinem Herzen.

Benone.

Aricia!

Phādra.

D nie gefühlter Schmerz!
Zu welcher neuen Qual spart' ich mich auf!
Was ich erlitten bis auf diesen Tag,
1325 Die Furcht, die Angst, die Rasereien alle
Der Leidenschaft, der Wahnsinn meiner Liebe,
Des innern Borwurfs grauenvolle Pein,
Die Kräntung selbst, die unerträgliche,
Lerschmäht zu seyn, es war ein Ansang nur

1315: Man: qui l'eût cru! j'avois une rivale! R.

1330 Der Folterqualen, die mich jett zerreißen. Sie lieben sich! durch welches Raubers Macht Bermochten sies, mein Auge fo zu täuschen? Wie fahn fie sich? Seit wann? An welchem Ort? Du wußtest brum, wie lieffest bu's geschehn, 1335 Und gabst mir keinen Wink von ihrer Liebe? Sab man fie oft fich sprechen, und fich suchen? Der bunkle Wald verbarg sie? — Webe mir! Sie konnten sich in voller Freiheit febn, Der Himmel billigte ihr schuldlos Lieben, 1340 Sie folgten ohne Vorwurf, ohne Kurcht Dem fanften Bug ber Bergen. Bell und beiter Gieng jedes Tages Sonne für sie auf! Und ich, der traurge Auswurf der Natur Verbarg mich vor dem Licht, ber einzge Gott, 1345 Dem ich zu rufen wagte, war der Tod. Ihn sah ich schon mit schnellen Schritten nahn, Mit Thränen nährt' ich mich, mit bitterm Gram, Und selbst in meinen Thränen durft' ich nicht Nach Herzenswunsche mich ersättigen! 1350 Vom Blid ber Neugier allzuscharf bewacht, Genoß ich zitternd diese traurge Luft, Ja oft mußt' ich sie gänzlich mir versagen, Und unter heitrer Stirn ben Gram verbergen.

Benone.

Was hoffen sie für Frucht von ihrer Liebe? 1855 Sie werden nie sich wiedersehn!

Phādra.

Sie werben

Sich ewig lieben! Jett, indem ich rede, Berlachen sie, o töbtender Gebanke! Den ganzen Wahnsinn meiner Liebeswuth! Umsonst verbannt man ihn, sie schwören sichs 1360 Mit tausend Schwüren, nie sich zu verlassen.

1342: Ging Aff. — 1355: Ils ne se verront plus. — Ils s'aimeront toujours! R.

Rein ich ertrags nicht, dieses Glück zu sehn, Denone, das mir Hohn spricht — Habe Mitleid Mit meiner eisersüchtgen Wuth! Aricia Muß fallen! Man muß den alten Haß des Königs 1365 Erregen wider dies verhaßte Blut; Richt leicht soll ihre Strase sehn, die Schwester Hat schwerer sich vergangen als die Brüder. In meiner Sisersucht, in meiner Wuth Ersteh ichs von dem König!

> (Bie fie gehn will, halt fie plötlich an und befinnt fich.) Was will ich thun?

1370 Wo reißt die Wuth mich hin? Ich eifersüchtig!
Und Theseus ists, den ich erstehen will!
Mein Satte lebt und mich durchraft noch Liebe!
Für wen? Um welches Herz wag ich zu buhlen?
Es sträubt mir grausend jedes Haar empor,
1375 Das Maaß des Gräßlichen hab' ich vollendet.
Blutschande athm' ich und Betrug zugleich;
Ins Blut der Unschuld will ich, racheglühend,
Die Mörderhände tauchen — Und ich lebe!
Ich Slende! und ich ertrag' es noch,
1380 Zu dieser heilgen Sonne auszublicken,
Bon der ich meinen reinen Ursprung zog.
Den Bater und den Oberherrn der Götter

Der ganze Weltkreis voll von meinen Ahnen.

1385 Bo mich verbergen? Flieh ich in die Racht
Des Todtenreichs hinunter? Wehe mir!

Dort hält mein Vater des Geschickes Urne,
Das Loos gab sie in seine strenge Hand,
Der Todten bleiche Schaaren richtet Minos.

hab ich zum Ahnherrn, ber Olympus ist,

1390 Wie wird sein ernster Schatte sich entsetzen, Wenn seine Tochter vor ihn tritt, gezwungen, Zu Freveln sich, zu Greueln zu bekennen,

1375: Maß Rff. — 1385: Wo (ungesperrt) Rff. — 1392: Gräueln Lff.

167

Davon man selbst im Abgrund nie vernahm!
Was wirst du, Bater, zu der gräßlichen
1395 Begegnung sagen? Ach, ich sehe schon
Die Schreckensurne deiner Hand entsallen,
Ich sehe dich, auf neue Qualen sinnend,
Ein Henker werden deines eignen Bluts.
Bergieb mir. Ein erzürnter Gott verderbte
1400 Dein ganzes Haus, der Wahnsinn deiner Tochter
Ist seiner Rache fürchterliches Werk!
Ach von der schweren Schuld, die mich besteckt,
Hat dieses traurge Herz nie Frucht geärntet!
Ein Raub des Unglücks dis zum letzen Hauch,
1405 End' ich in Martern ein gequältes Leben.

Benone.

Berbanne endlich boch den leeren Schrecken, Gebieterinn! Sieh ein verzeihliches Bergehn mit andern Augen an. Du liebst! Run ja! Man kann nicht wider sein Geschick.

- 1410 Du warst durch eines Zaubers Macht verführt, Ist dies denn ein so nie erhörtes Wunder? Bist du die erste, die der Liebe Macht Empfindet? Schwache Menschen sind wir alle, Sterblich gebohren darst du sterblich fehlen.
- 1415 Ein altes Joch ists, unter dem du leidest! Die Götter selbst, die Himmlischen dort oben, Die auf die Frevler ihren Donner schleubern, Sie brannten manchmal von verbotner Glut.

#### Phādra.

Was hör' ich? Welchen Rath darsst du mir geben? 1420 So willst du mich denn ganz im Grund vergisten, Unselge! Sieh, so hast du mich verderbt! Dem Leben, das ich sloh, gabst du mich wieder, Dein Flehen ließ mich meine Pslicht vergessen: Ich slohe hippolyt, du triebst mich ihn zu sehn.

1399: Bergib Aff. - 1403: geerntet Aff. - 1414: geboren, Aff.

173

1425 Wer trug dir auf, die Unschuld seines Lebens Mit schändlicher Beschuldigung zu schwärzen? Sie wird vielleicht sein Tod, und in Erfüllung Geht seines Baters mörderischer Fluch.

— Ich will bich nicht mehr hören. Fahre hin

1490 Fluchwürdige Verführerinn! Mich selbst Laß sorgen für mein jammervolles Loos. Mög dirs der Himmel lohnen nach Verdienst, Und deine Strafe ein Entsehen sehn Für alle, die mit schnächen ihrer Flirsten dienen

1435 Wie du, den Schwächen ihrer Fürsten dienen, Uns noch hinstoßen, wo das Herz schon treibt, Und uns den Weg des Frevels eben machen. Berworfne Schmeichler, die der himmel uns In seinem Jorn zu Freunden hat gegeben.

'05 End' ic

(fie geht ab.)

Benone (allein.)

1440 Geopfert hab' ich alles, alles hab' ich Gethan, um ihr zu bienen! Große Götter! Das ist mein Lohn! Mir wird was ich verdiene.

### Erfter Auftritt.

Sippolyt. Aricia. 38mene.

Aricia.

Du schweigst in dieser äußersten Gefahr?
Du lässest einen Bater, der dich liebt,
1445 In seinem Wahn. O wenn dich meine Thränen
Richt rühren, Grausamer! Wenn du so leicht
Dich drein ergiebst, mich ewig zu verlieren,
Geh hin, verlaß mich, trenne dich von mir,
Doch sichre wenigstens zuvor dein Leben!
1450 Vertheidge deine Spre! Reinige dich
Von einem schändlichen Verdacht! Erzwing's
Von deinem Vater, seinen blutgen Wunsch
Zu widerrusen! Noch ists Zeit. Warum
Das Feld frei lassen beiner blutgen Feindinu?

Hippolyt. Hab' ichs nicht

Gethan? Sollt' ich die Schande seines Bettes Enthüllen ohne Schonung, und die Stirn Des Baters mit unwürdger Röthe färben? Du allein durchbrangst das gräßliche Geheimniß,

1447: ergibft, Aff.

1455 Verständige den Theseus.

1460 Dir und ben Göttern nur kann ich mich öffnen. Dir konnt' ich nicht verbergen, was ich gern Mir selbst verbarg — urtheil' ob ich bich liebe! Jedoch bebenke, unter welchem Siegel Ich dirs vertraut! Vergiß, wenn's möglich ist,

1465 Was ich gesagt, und beine reine Lippen Bessecke nie die gräßliche Geschichte. Laß uns der Götter Billigkeit vertrauen, Ihr eigner Vortheil ists, mir Recht zu schaffen, Und früher oder später, sei gewiß,

1470 Wird Phadra schmachvoll ihr Gebrechen büßen. Hierinn allein leg' ich dir Schonung auf, Frei folg ich meinem Zorn in allem andern. Berlaß die Knechtschaft, unter der du seufzest, Wag's, mir zu folgen, theile meine Flucht,

1475 Entreiß dich diesem unglückselgen Ort, Wo die Unschuld eine schwere Siftluft athmet. Jest, da mein Unfall allgemeinen Schrecken Verbreitet, kaunst du unbemerkt entkommen. Die Mittel geb' ich dir zur Flucht, du hast

1480 Bis jest noch keine Wächter als die meinen. Uns stehen mächtige Beschützer bei, Argos und Sparta reichen uns den Arm; Komm! Bieten wir für unsre gute Sache Die Hülfe beiner, meiner Freunde auf,

1486 Extragen wir es nicht, daß Phädra sich Bereichre mit den Trümmern unsers Glück, Aus unserm Erb' uns treibe, dich und mich, Und ihren Sohn mit unserm Raube schmücke. Romm, eilen wir, der Augenblick ist günstig.

1490 — Was fürchtest du? du scheinst, dich zu bedenken. Dein Bortheil ja macht einzig mich so kühn, Und lauter Gis bist du, da ich voll Glut? Du fürchtest, dich dem Flüchtling zu gesellen?

1465; reinen Bff. - 1470; Berbrechen &M, crime R. - 1484; Silfe M.

#### Aricia.

D schönes Loos, mich so verbannt zu sehn!

1495 Geknüpft an dein Geschick wie selig froh
Wollt' ich von aller Welt vergessen leben!
Doch, da so schönes Band uns nicht vereint,
Erlaubts die Ehre mir, mit dir zu kliehn?
Aus deines Baters Macht kann ich mich wohl

1500 Befreyn, der strengsen Ehre unbeschadet:
Das heißt sich lieben Freunden nicht entreißen;
Flucht ist erlaubt, wenn man Tyrannen slieht.
Doch, Herr — du liebst mich — Furcht für meine Ehre —

Sippolnt.

Nein, nein, zu beilig ift mir beine Ehre! 1505 Mit eblerem Entschlusse kam ich ber, Flieh beinen Feind und folge beinem Gatten. Frei macht uns unser Unglud, wir sind niemands, Frei können wir jest Berg und Sand verschenken, Die Kackeln sinds nicht, die ben Homen weiben. 1510 Unfern dem Thor Trezens, bei jenen Grabern, Wo meiner Ahnherrn alte Mable find, Stellt sich ein Tempel bar, furchtbar bem Meineib. hier magt man keinen faliden Schwur zu thun. Denn schnell auf bas Berbrechen folgt bie Rache. 1515 Das Graun bes unvermeiblichen Geschicks Balt unter fürchterlichem Zaum bie Luge! Dort lak uns bingebn und ben beilgen Bund Der emgen Liebe feierlich geloben. Den Gott, ber bort verehrt wird, nehmen wir 1520 Rum Zeugen, beibe fleben wir ihn an, Daß er an Baters Statt uns möge sebn. Die beiligsten Gottheiten ruf ich an, Die teusche Diane, bie erhabne Juno, Sie alle, die mein liebend Berg erkannt, 1525 Sie ruf ich an zu meines Schwures Burgen!

183

Aricia.

Der König kommt. O fliehe eilends, fliehe! Um meine Flucht zu bergen, weil' ich noch. Geh, geh, und laß mir einen treuen Freund, Der meinen bangen Schritt zu bir geleite.

(Sippolyt geht ab.)

Bweiter Auftritt.

Thefens. Aricia. 38mene.

Thefeus

(im Eintreten, bor fich.)

1530 Jhr Götter, schafft mir Licht in meinem Zweifel, Deckt mir die Wahrheit auf, die ich hier suche.

Aricia (zu Ismenen.)

185

Halt alles zu ber Flucht bereit, Ismene!

(38mene geht ab.)

Dritter Auftritt.

Thefens. Aricia.

Thefeus.

Du entfärbst bich, Königinn? Du scheinst erschrocken! Bas wollte Hippolyt an biefem Ort?

Aricia.

1535 Er fagte mir ein ewig Lebewohl.

Thefeus.

Du wußtest bieses stolze Herz zu rühren, Und beine Schönheit lehrte ihn die Liebe.

Aricia.

Wahr ists, o Herr, den ungerechten Haß Hat er von seinem Bater nicht geerbt, 1540 Hat mich nicht als Verbrecheriun behandelt.

Thefeus.

Ja, ja, ich weiß. Er schwur dir ewge Liebe. Doch baue nicht auf dieses falsche Herz, Auch andern schwur er eben das!

1529-30: vor sich] für sich 28ff.

Aricia.

Er that es?

Thefeus.

Du hättest ihn beständger machen sollen!
1545 Wie ertrugst du diese gräßliche Gemeinschaft?

Aricia.

Und wie erträgst du, daß die gräßliche Beschuldigung das schönste Leben schmäht? Kennst du sein Herz so wenig? Kannst du Schuld Bon Unschuld benn so gar nicht unterscheiden?

1550 Muß ein verhaßter Nebel beinem Aug' Allein die hohe Reinigkeit verbergen, Die hell in aller Augen strahlt? Du hast Zu lang ihn falschen Zungen Preiß gegeben. Geh in dich, Herr! Bereue, widerrufe

1555 Die blutgen Wünsche! Fürchte, daß der Himmel So sehr dich haffe, um sie zu gewähren! Oft nimmt er unser Opfer an im Jorn, Und straft durch seine Gaben unsre Frevel.

Chefeus.

Rein, nein, umfonst bebeckft du sein Bergebn:

1560 Dich blendet Liebe zu dem Undankbaren.

Ich halte mich an zuverläßge Zeugen, Ich habe mabre Thränen fließen febn.

Aricia.

Gieb acht, o Herr! Unzählge Ungeheuer Bertilgte beine tapfre Hand, doch Alles 1565 Ift nicht vertilgt, und leben ließest du Noch ein — dein Sohn verwehrt mir fortzusahren. Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig, Ich würd' ihm weh thun, wenn ich endete. Nacheifr' ich seiner edeln Schaam und slieh' 1570 Aus deinen Augen, um nicht mehr zu sagen.

(fie geht ab.)

1543: Er (ungelperrt) Bff — 1563: Gib Kff. — Acht Kff. — 1564: alles M. — 1569: Scham Kff.

### Dierter Auftritt.

Chefeus (allein.)

Bas kann sie mehnen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet? Bill man mich hintergehn? Verstehn sich beide Zusammen, mich zu ängstigen? — Doch ich selbst? Trot meines schweren Zornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiessten Seele? Sin heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Zum zweitenmal laßt uns Denonen fragen, Den ganzen Frevel will ich hell durchschauen.

191

1580 Denone komme vor mich und allein!

### Sünfter Auftritt.

Thefens. Banobe.

#### Panope.

Ich weiß nicht, Herr, worauf die Fürstinn sinnt Doch ihre Schwermuth läßt mich alles fürchten. In ihren Zügen mahlt sich die Verzweiflung, Und Todesblässe beckt ihr Angesicht.

1585 Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Berstieß, ins tiese Meer hinabgestürzt. Man weiß den Grund nicht der Berzweiflungsthat Bor unserm Aug' verschlangen sie die Wellen.

Thefeus.

Was hör ich!

### Panope.

Ihr Tod hat Phädra nicht beruhigt, 1590 Ja steigend immer mehrt sich ihre Angst. Bald stürzt sie sich im heftigen Gefühl Auf ihre Kinder, badet sie in Thränen, Als brächt' es Lindrung ihrem großen Schmerz,

193

1583; malt 23 DR.

Und plöglich stößt sie sie mit Grauen weit 1595 Bon sich, bas Herz ber Mutter gang verläugnenb. Sie schweift umber mit ungewissem Schritt, Ihr irrer Blid icheint uns nicht mehr gu fennen; Dreimal hat fie geschrieben, breimal wieder Den Brief zerriffen, ihre Meinung ändernd.

1600 D eile, fie ju feben! fie ju retten!

Chefeus.

Denone todt und Phädra stirbt! Ihr Götter! - Ruft meinen Sohn jurud! Er tomme, fpreche, Bertheibge sich, ich will ihn boren! Gilt! (Panope geht ab.)

D nicht zu rasch, Neptun, erzeige mir 1605 Den blutgen Dienst! Magst du mich lieber nie erboren! Buviel vielleicht vertraut' ich falichen Beugen, Bu rasch hab' ich die Hand zu dir erhoben! Web mir! Verzweiflung batt' ich mir erflebt!

## Sechster Auftritt.

Thefens. Theramen.

Thefeus.

Bift bu es, Theramen? Bo bleibt mein Sobn? 1610 Dir hab' ich ihn als zartes Kind vertraut! Doch was bedeuten diese Thränen, sprich, Die ich bich weinen sehe? — Bas macht mein Sobn? Theramen.

D allzuspäte überflüßge Sorgfalt! Fruchtlose Baterliebe! Hippolyt

1615 - Ift nicht mehr!

Chefeus.

Götter!

Theramen.

Sterben sab ich ibn,

1612: feb'? Aff.

Den holdesten der Sterblichen und auch Den minder schuldigsten, ich barf es fagen! Thefeus.

Mein Sohn ift todt! Weh mir! Jest ba ich ihm Die Arme öfnen will, beschleunigen 1620 Die Götter ungebuldig fein Verberben!

Welch Unglud hat ihn, welcher Blit entrafft? Theramen.

Raum saben wir Trezene hinter uns, Er war auf seinem Wagen, um ihn ber Still, wie er felbst, die traurenden Begleiter.

1625 Tief in sich selbst gekehrt folgt' er ber Straße. Die nach Mycenä führt, die schlaffen Zügel Rachläffig feinen Pferben überlaffend. Die stolzen Thiere, die man feinem Rufe Mit edler Site sonft geborden fab.

1630 Sie schienen jett, starr blidend und bas Haupt Gefenkt, in feine Schwermuth einzustimmen. Plöglich zerriß ein schredenvoller Schrey, Der aus bem Meer aufflieg, ber Lufte Stille,

Und schwer auffeufzend aus ber Erbe Schoof

1635 Antwortet eine fürchterliche Stimme Dem grausenvollen Schrey. Es trat uns allen Eiskalt bis an das Herz binan, aufhorchten Die Rosse, und es sträubt' sich ihre Mähne.

Indem erhebt fich aus ber flüggen Ebne

1640 Mit großem Wallen boch ein Wafferberg, Die Woge naht sich, öfnet sich, und speit Bor unfern Augen, unter Fluten Schaums, Ein wüthend Unthier aus. Furchtbare Hörner Bewaffnen seine breite Stirne, gang

1645 Bedeckt mit gelben Schuppen ift sein Leib, Ein grimmger Stier, ein wilder Drache ifts,

1617: le moins coupable. R. - 1619: öffnen Aff. - 1622: Trozene Aff. -1624: trauernben M. — 1641: öffnet Aff.

197

In Schlangenwindungen frümmt sich sein Ruden. Sein hohles Brüllen macht bas Ufer zittern, Das Scheufal fieht ber himmel mit Entseten, 1650 Auf bebt die Erde, weit verpestet ist Von seinem Sauch die Luft, die Woge selbst, Die es beran trug, springt jurud mit Grausen. Alles entflieht, und sucht, weil Gegenwehr Umsonft, im nächsten Tempel sich zu retten. 1655 Mur Hippolyt, ein würdger Helbensohn, Balt seine Pferbe an, faßt fein Geschoß, Rielt auf das Unthier, und aus fichrer Hand Den mächtgen Wurfspieß schleubernd, schlägt er ibm Tief in den Weichen eine weite Wunde. 1660 Auf springt bas Ungethum für Wuth und Schmerz, Stürzt vor ben Pferben brullend bin, malat fich. Und gähnt sie an mit weitem flammenden Rachen. Der Rauch und Blut und Feuer auf fie speit. Sie rennen icheu bavon, nicht mehr bem Ruf 1665 Der Stimme, nicht bem Zügel mehr gehorchend. Umsonst strengt sich ber Führer an, sie röthen Mit blutgem Geifer das Gebiß, man will Sogar in biefer schrecklichen Verwirrung Ginen Gott gefeben haben, ber ben Stachel 1670 In ibre staubbedeckten Lenden schlug. Queer durch die Relsen reißt die Furcht sie bin, Die Achse kracht, sie bricht, bein kühner Sohn Sieht seinen Wagen morsch in Studen fliegen, Er felbst stürzt und verwirrt sich in den Zügeln.

1675 — D Herr, verzeihe meinen Schmerz. Was ich Jetzt sah, wird ewge Thränen mir entlocken. Ich sahe beinen helbenmüthgen Sohn, Sah ihn geschleift, o Herr, von biesen Rossen, Die er gefüttert mit der eignen Hand.

1680 Er will sie stehen machen, seine Stimme

203

Erschreckt sie nur, sie rennen um so mehr, Bald ift sein ganzer Leib nur Eine Wunde. Die Ebne ballt von unserm Klaggeschren; Ihr wüthend Ungeftum läßt endlich nach, 1690 Sie halten still, unfern den alten Gräbern, Wo seine königlichen Ahnen ruhn. Ich eile seufzend bin, die andern folgen, Der Spur nachgebend seines ebeln Bluts; Die Felsen find bavon gefärbt, es tragen 1695 Die Dornen seiner Haare blutgen Raub. 36 lange bei ibm an, ruf ibn mit Nahmen, Er ftredt mir feine Sand entgegen, öfnet Ein sterbend Aug', und schließt es alsbald wieder: "Der himmel," fpricht er, "entreißt mir mit Gewalt 1700 "Ein schuldlos Leben. O wenn ich dahin, "Nimm, theurer Freund, ber ganz verlaffenen "Aricia dich an — Und kommt bereinst "Mein Bater zur Erkenntniß, jammert er "Um seinen fälschlich angeklagten Sohn, 1705 "Sag ihm, um meinen Schatten zu verföhnen, "Mög' er an ber Gefangnen gütig handeln, "Ihr wiedergeben, mas —" hier hauchte er Die Heldenseele aus; in meinen Armen Blieb ein entstellter Leichnam nur zurück,

205

Theseus.

O füße Hofnung, die ich selbst mir raubte,
Wein Sohn! Mein Sohn! Ihr unerweichten Götter,
Wir habt ihr nur zu gut gedient! — Mein Leben
1715 Hab ich dem ewgen Jammer aufgespart!

Theramen.

Aricia kam jest, entschloffen kam fie, Bor beinem Born zu fliehn, im Angesicht

1710 Ein traurig Denkmal von der Götter Zorn, Unkenntlich selbst für eines Baters Auge!

> 1696: Ramen; Kff. — 1697: öffnet Kff. — 1712: Hoffnung Kff. Shiller, fammtl. Shriften. Hift. Ausg. XV, 1.

Der Götter ihn gum Gatten zu empfangen. Sie nähert sich, sie sieht bas Gras geröthet 1720 Und rauchend noch, sie sieht — sieht Hippolyt — D welch ein Anblick für die Liebende! — Dahin gestredt, gestaltlos, ohne Leben. Sie will noch jett an ihrem Unglud zweifeln, Ihr Aug' erkennt nicht mehr die theuern Züge, 1725 Sie sieht ihn vor sich und sie sucht ihn noch. Doch als es endlich schredlich sich erklärt, Da klagt ihr Schmerzensblick die Götter an, Und mit gebrochnem Seufzer, halb entfeelt, Entfinkt fie bleich zu bes Geliebten Sugen. 1730 Ismene ist bei ihr und ruft sie weinend Bum Leben ach! jum Schmerz vielmehr, jurud. Und ich, bas Licht ber Sonne haffend, kam Den letten Willen diefer Belbenfeele Dir kund zu thun, o herr, und mich bes Amte, 1735 Das er mir sterbend auftrug, zu entladen. - Doch bier erblick ich seine blutge Reindinn.

# Siebenter und letter Auftritt.

Thefens. Bhabra. Theramen. Banope.

### Thefeus.

Nun wohl, du haft gesiegt, mein Sohn ist todt. Ach, wie gerechten Grund hab' ich, zu fürchten! Welch grausamer Verdacht erhebt sich surchtbar 1740 In mir, und spricht ihn frei in meinem Herzen! Doch — er ist todt! Unschuldig oder schuldig! Nimm hin dein Opser! Freu dich seines Falls! Ich willge drein, mich ewig zu betrügen! Du klagst ihn an, so sei er ein Verbrecher! 1745 Schon gnug der Thränen kostet mir sein Tod, Nicht brauch ichs, ein verhaßtes Licht zu suchen, 207

Das meinem Schmerz ihn doch nicht wieder giebt, Bielleicht das Maaß nur meines Unglücks füllt.
Laß mich, weit, weit von dir und diesem User
1750 Das Schreckbild slieben des zerrißnen Sohns.
Heraus sliehn möcht ich aus der ganzen Welt,
Um dieser Qualerinnrung zu entweichen.
Was mich umgiebt, rückt mir mein Unrecht vor,
Zur Strase wird mir jezt mein großer Name,
1755 Minder bekannt verbärg ich mich so mehr!
Die Huld sogar der Götter muß ich hassen,
Weweinen will ich ihre blutge Gunst,
Wein eitles Flehn soll sie nicht mehr bestürmen.
Was sie auch für mich thun, ihr traurger Siser
1760 Ersett mir nie mehr, was er mir geraubt!

211

Es sei genug des ungerechten Schweigens, Theseus! Recht widerfahre deinem Sohn. Er war nicht schuldig.

Chefeus.

Phādra.

D ich unglückselger Bater!.

Weh mir, und auf bein Wort verdammt' ich ihn! 1765 Grausame, damit glaubst bu dich entschuldigt? Phadra.

Die Zeit ist kostbar. Theseus, höre mich.
Ich selbst wars, die ein lasterhaftes Auge
Auf beinen keuschen Sohn zu richten wagte.
Der Himmel zündete die Unglücksstamme
1770 In meinem Busen an — Was nun geschah,
Bollführte die verdammliche Denone.
Sie fürchtete, daß Hippolyt, empört
Bon meiner Schuld, sie dir entdeden möchte,
Und eilte, die Verrätherinn! weil ich
1775 Kur schwach ihr widerstand, ihn anzuklagen.

1747: gibt Kff. — 1748: Maß Kff. — 1752: Qualerinn'rung B, Qual-Erinnerung Kff. — 1753: umgibt Kff. — 1754: Name ALLWM] Nahme B. — 1771: La détestable Oenone R.

213

215

Sie hat sich felbst gerichtet und, verbannt Aus meinem Angesicht, im Schoof des Meers Mlzugelinden Untergang gefunden. Mein Schicffal wurde längst ein schneller Stahl 1780 Geendigt haben, boch bann schmachtete Noch unter schimpflichem Verbacht die Tugend. Um meine Schuld bir reuend zu gestehn, Bablt' ich ben langfameren Beg jum Grabe. Ein Gift flößt' ich in meine glühenden Abern, 1785 Das einst Medea nach Athen gebracht, Schon fühl' ich es ju meinem herzen fteigen, Mich faßt ein frember, nie gefühlter Frost, Schon seh' ich nur durch einer Wolke Flor Den Himmel und das Angesicht bes Gatten, 1790 Den meine Gegenwart entehrt. Der Tod Raubt meinem Aug' bas Licht und giebt bem Tag, Den ich beflecte, seinen Glang gurud.

Ach herr, fie ftirbt!

Thefeus.

Danope.

D stürbe doch mit ihr Auch die Erinnerung so schwarzer That! 1795 Kommt, laßt uns nunmehr, da wir unser Unrecht Ach nur zu hell! erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unsre Thränen mischen! Kommt, seine theuren Reste zu umfassen, Und unsers Wunsches Wahnsinn abzubüßen. 1800 Wie ers verdiente soll ihm Ehre werden, Und kann es seine aufgebrachten Manen Befänstigen, sie, die er liebte, nehm ich Zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschuldet. Ш.

Nahlaß.

Mit wenigen Ausnahmen, die jedesmal bezeichnet find, ift ber gesammte Rachlaß nach Schillers eigenhändigen Aufzeichnungen buchstäblich mitgetheilt, bei ben Malthesern gleichsam im Facsimile-Druck.

A: bie ju Grunde gelegte Sanbidrift Schillers;

M: eine andere Sanbidrift Schillers;

2: eine anvere Bundfprichenes;

C: über Durchftrichenes gefdrieben;

D: über Undurchstrichenes gefdrieben;

E: hinter Durchftrichenes geschrieben;

F: hinter Undurchftrichenes gefdrieben; G: unter Durchftrichenes gefdrieben;

5: Soffmeifter, Dachlefe;

R: Körners handschriftliche Menberungen;

Aff: Körners Ausgabe Bb. 12. 1815 und bie fpateren.

[ . . . ] Ergenzungen bes Berausgebers.

[\* . . . \*] Was fo bezeichnet ift, hat Schiller an ben Rand feiner Entwurfe - gefchrieben.

Bas zwischen + . . . + fteht, ift, ba bie Originale verloren gegangen, aus einer Abschrift von Schillers Frau gegeben.

# 1. Die Maltheser.

† Es sind mehrere sehr verschiedne Handlungen und Berhältniße zu Einer Hauptwirkung zu verbinden; wie ist es einzurichten daß sie nicht nur mit und neben einander bestehen können, und wie müssen sie in einander verstochten sehn, um den Zweck des Ganzen zu bes födern?

a.

1. Die Uneinigkeit ber Ritter und ber Zungen unter fich.

10

- 2. Die eingerißene offenbare Licenz. Der Streit um ein Weibsbild.
- 3. La Valette entschließt sich die Sitten zu reformiren, und verbirbt es dadurch mit allen Zungen. Er erscheint willkührlich und die Ritter vereinigen sich mit einander ihre Freyheit gegen ihn zu versechten.

NB. Der Zusammenhang dieser Sittenresorm mit der Elmoischen Angelegenheit, als der besondern Handlung des Stücks ist zu zeigen. 15 Er besteht darinn, daß der Großmeister durch beide den Orden gegen sich außtringt, und als ein Tyrann erscheint, indem er nur das Geseth des Ordens, gegen weltliche Rücksicht behauptet. Ohne jene Sittenresorm hätte er nur eine Parthey, nicht den ganzen Orden wieder sich gereizt, und diese Parthey hätte sich nicht so viel gegen 20 ihn herausgenommen, wenn sie nicht an denen mächtigen Rittern, welche durch die Sittenresorm beleidigt werden, Stützen gefunden hätte.

h

Die Aufopferung eines Theils ber Ritter in dem unhaltbaren Fort von St. Elmo. Sie ist nothwendig zur Erhaltung des Ganzen, 25 scheint aber hart, Tyrannisch und grausam.

c.

Es kostet bem Großmeister unendlich viel, so brave Ritter aufzuopfern, nicht bloß weil er ein zärtlicher Bater aller seiner Ritter ist, sondern weil er auch seinen eigenen Sohn zugleich mit ausopfern 5 muß, was man aber erst in der Folge erfährt.

Maltha ift von ber ganzen Macht Solimans belagert, ber bem Orben ben Untergang geschworen. Mit ben türkischen Befehlshabern Mustapha und Pialy find die Corfaren Uluzzialy und Draaut, und die Maierer Hascem und Candelissa vereinigt. Die 10 Flotte ber Türken liegt vor ben begben Seehäfen und ohne eine Schlacht mit ihr zu magen, tann tein Entfat auf die Infel gebracht Bu Lande haben die Türken das Fort S. Elmo angegriffen und icon große Vortheile darüber gewonnen. Der Befit biefes Forts macht fie zu herren ber zwey Seehafen, und fest fie in Stand, 15 St. Ange, St. Michael und Il Borgo anzugreifen, in welchen Platen bie ganze Stärce bes Orbens enthalten ift. La Valette ift Groß= meister von Maltha. Er hat den Angriff der Türken erwartet, und sich barauf bereitet. Die Ritter sind nach ber Insel citirt worden, und in großer Anzahl barauf erschienen. Außer ihnen sind noch 20 gegen 10000 Soldaten auf berfelben, Kriegs und Mundvorrath genug, die Beftungswerke in guten Stand. Aber bemungeachtet ift auf einen Entsat von Sicilien gerechnet, weil die Keinde durch ihre Menge und Beharrlichkeit die Werde ju Grund richten, und die Mannschaft aufreiben mußen. In jedem Angriff geben Ritter und Soldaten zu 25 Grunde und wenn also kein Succurs ankommt, so muß es wenn die Türken aushalten boch zulett an Bertheidigern fehlen. Gben so ift es mit ben Festungswerken, welche einer fortgesetten Bestürmung nicht wiedersteben können. +

La Valette hat alle Ursache einen Entsat von Sicilien aus zu 30 hoffen, da der Untergang von Maltha die Staaten des Königs von Spanien in die größte Gefahr sezt. Philipp der Zweite hat ihm daber auch alle Unterstützung zugesagt, und seinem Vicekönig zu Sicilien deßhalb Befehle gegeben. Sine Flotte ist in den Häfen diser Insel zum Auslausen fertig, viele Kitter und andre Abentheurer sind 35 herbeigeströmt, sich auf derselben nach Maltha einschiffen zu lassen,

bie Geschäftsträger des Großmeisters sind bei dem spanischen Licekönig unermüdet, um das Auslaufen dieser Flotte zu beschleunigen.

Aber die spanische Politik ist viel zu eigennützig, um an diese große Sache etwas Großes zu wagen. Die Macht der Türken schreckt die Spanier, sie suchen Zeit zu gewinnen, wollen mit dem Angriss warten, die die Türken geschwächt sind, und sich nicht in Gesahr setzen. Es liegt ihnen nichts daran ob der Orden seine Kräfte dabei zusezt, wenn er nur nicht ganz untergeht, und die Tapserkeit der Ritter ist ihnen Bürge, daß sie den Türken schon zu schaffen machen werden. Ihre Hosnung ist, daß die Türken durch den Widerstand des Ordens nach und nach so geschwächt werden sollen, daß sie entweder die Belagerung von selbst ausgeben, oder zulezt mit weniger Gesahr aus dem Felde geschlagen werden können. Der Viceroy von Sicilien hält also den Orden mit SuccurßVersprechungen hin, aber 15 er leistet nichts.

Unterdeßen daß er zögert und la Valette unaufhörlich in ihn dringen läßt, wird das Fort S. Elmo von den Türken immer heftiger bedrängt. Das Fort ist an sich selbst kein sehr haltbarer Plat, wegen des engen Terreins hat man nicht Werke genug andringen können. Es kann außerdem nicht viel Mannschaft fassen und da dise sich bei jedem Angriff der Türken vermindert, so sind immer neue Zustüsse nöthig. Die Türken haben schon einige Aussenwerke im Besitz, ihr Seschütz beherrscht die Wälle, und viele starke Breschen sind schon geschoßen. Die Besatung wird durch die Werke nicht beschützt, und bist aller ihrer Tapferkeit ungeachtet ein leichter Raub des seindlichen Seschützes.

Unter diesen Umständen suchen die Ritter dieses Postens bei dem Großmeister an, sich an einen haltbarern Ort zurückziehen zu dürsen, weil keine Hosnung da seh, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen 30 Ritter stellen dem Großmeister vor, daß er die Elmoischen Ritter ohne Rußen ausopsere, daß es nicht gut gethan seh, die Kraft des Ordens durch eine hofnungslose Vertheidigung eines unhaltbaren Plazes nach und nach zu schwächen; beser wär es, die ganze Stärke desselben an dem Hauptort zu concentrieren. Die Türken selbst könnten nichts so sehr wünschen, als daß sich der Großmeister entetiere; seine besten Ritter nach und nach auf diesem entblößten Posten hinzuopfern 2c.

Diese Gründe sind sebr scheinbar aber ber Großmeister benkt ganz anders. Ob er selbst gleich überzeugt ift, daß S. Elmo nicht behauptet werden kann, und die Ritter ichmerglich beklagt, die dabeb aufgeopfert werben fo halten ihn boch zwey Gründe ab, ben Plat 1) liegt alles daran, daß sich Elmo so lang als 5 Breif zu geben. möglich halte um ber Sicilischen Silfeflotte Beit zu verschaffen berangutommen, benn ift jenes Fort in ben Banben bes Feinbes, fo tann biefer beibe Seehafen verfcließen und ber Entsat ift schwerer; auch würden die Spanier dann, wie sie gedrobt, zurud segeln. 2) Ift Elmo 10 über so kann der Keind seine gange Stärke concentriert auf das Centrum des Ordens richten, und indem er ihm den Succurs von außen abschneibet, ihn nach und nach in Kämpfen erschöpfen. — Amingt man die Türken aber Elmo im Sturm zu ersteigen, so wird 1) ibre Macht geschwächt und sie sind zu großen Unternehmungen 15 auf ben hauptort weniger fähig, und zweitens, mas für ben poetischen Gebrauch das wichtigste ist) man erschreckt sie durch dieses Beispiel verzweifelter Gegenwehr ichon an ber erften Inftang, und giebt ihnen einen folden Begriff von der driftlichen Tapferkeit, baß sie die Luft verlieren muffen, diefelbe auf neue Broben zu seten.

Der Großmeister hat also überwiegende Gründe, einen Theil seiner Ritter, die Vertheidiger des Forts S. Elmo der Wohlsahrt des Ganzen aufzuopfern. So grausam dieses Versahren ist, so würde es doch nicht mit den Gesetzen des Ordens streiten, da jeder Ritter sich bei der Aufnahme anheischig gemacht, sein Leben mit blindem Gehorsam für die Religion hinzugeben. Aber zu einer Unterswerfung unter ein so grausames Gesetz gehört der reine Geist des Ordens, weil die Unterwerfung von innen heraus geschehen muß, und nicht durch äußre Gewalt kann erzwungen werden. Es gehört dazu 1) eine blinde Ergebung in den Schluß des Großmeisters, 30 also die Ueberzeugung von seiner Gerechtigkeit und Weißheit 2) eine fromme, religiöse, von allen andern menschlichen Interessen abgezogene Denkart, verbunden mit einem hohen Heroismus.

Aber bieser reine Orbensgeist, der in diesem Augenblick so noth= wendig ift, fehlt. Kühn und tapfer sind die Ritter, aber sie wollen 35 es auf ihre eigene Weise seyn, und sich nicht mit blinder Resig= nation dem Gesetz unterwersen. Der Augenblick fordert einen geiste lichen (idealistischen) Sinn, und ihr Sinn ist weltlich (realistisch); sie sind von ihrem ursprünglichen Stiftungsgeist ausgeartet, sie lieben noch andere Dinge als ihre Pslicht sie haben ein Interesse gegen bie Pslicht des Augenblicks. Sie sind Helden, aber nicht christliche nicht geistliche Helden. Die Liebe, der Reichthum, der Ehrgeitz, der Nationalstolz etc. bewegen ihre Herzen.

Die Unordnungen im Orden haben im Moment der Belagerung ihren höchsten Gipfel erreicht. Viele Ritter überlaßen sich offenbar 10 den Ausschweifungen, denn la Valette der eine liberale Denkart besitzt und selbst von gewißen Menschlichkeiten sich nicht frei weiß hat durch die Finger gesehen. Jezt aber da aus diesen Unordnungen sich gefährliche Folgen erzeugen, da sie zu Spaltungen und innerm Arieg in dem Orden Anlaß geben, sieht er sich genöthigt, den Orden 15 zu resormieren, und in seiner ersten Reinheit herzustellen. Er läßt eine griechische Sklavin wegbringen, um welche sich zweh wichtige Ritter streiten und ihre beiden Zungen in ihr Interesse ziehen. Er verbietet die Glücksspiele, die Pracht in Kleidern und die Gelage, und bringt durch diese Resormen die Ritter gegen sich auf, die sein Besot tragen willkührlich und tyrannisch sinden und behaupten, daß jezt keine Zeit sei, sie einzuschränken, daß der Krieg und die Gesahr die Freiheit begünstige.

[\* Das Stück fängt damit an, zu zeigen, daß die Ritter alles andre als idealistische Personen und kriegerische Mönche sind. Nur 25 der Buchstabe der Regel ist sichtbar. Der Großmeister muß den Orden erst erschaffen. \*]

### [\* Alters Stufen.

|    | 15. junger Ritter          | <sub>0</sub> 15 |
|----|----------------------------|-----------------|
|    | 18. S Priest               | 018             |
| 30 | 23. Crequi                 | <sub>0</sub> 23 |
|    | 25. Lascaris               | <sub>0</sub> 25 |
|    | 30. Mendoza <sub>0</sub> ) | 30              |
|    | 37. Biron                  |                 |
|    | 45. Ademar                 | <sub>0</sub> 40 |
| 35 | 50. La Valette             | 050             |

| <b>50.</b> | Montalto          | <sub>0</sub> 50 |
|------------|-------------------|-----------------|
| 60.        | Chor              | 60              |
| 65         | Castriot          | 65              |
| <b>7</b> 5 | Sclav             | <b>7</b> 5      |
| 80         | Senior ber Ritter | 80.*1           |

5

### Momente der Sandlung.

- 1. Streit um die Griechin, Rivalität der Zungen, Zwiespalt im Orden und aufgehobene Disciplin.
- 2. Die Belagerung.
- 10 3. Miranda als exoterische Figur.
  - 4. Verhältniß mit Sicilien und Span.
  - 5. Statistik ber Infel, bes hafens, ber Forts, ber Burg.
  - 6. Das Geset und die Aufgabe.
  - 7. Der Christensclav.
- 15 8. Der Liebhaber bes S. Priest.
  - 9. St. Priest.
  - 10. Der Seemann Romegas.
  - 11. Die Geiftl. Ritter als Chor.
  - 12. Geschichte bes Orbens.
- 20 13. Der Tempelorden.
  - 14. Die Reforme.
  - 15. Der Herrscher.
  - 16. Der Orden als Monde und Ritterthum.
  - 17. Das Gelübde.
- 25 18. Montalto ber Verräther.
  - 19. Biron.
  - 20. Gefoderte Connivenz gegen bie Weiberliebe.
  - 21. Die Anabenliebe.
  - 22. Coalition ber Partheien und Verschwörung.
- 30 23. Der Meister u: ber kindliche Ritter.
  - 24. Der Chor als ohnmächtig bargeftellt und fich anbietenb.
  - 25. La Valette als Orbensvater.
  - 26. La Valette als S. Priests Bater.
  - 27. Die Deputationen aus Elmo.

- 28. Castriot ber Ingenieur.
- 29. Lascaris.

35

Der Innhalt dieser Tragödie ist, das Gesetz und die Pflicht im Conflict mit an sich, edeln Gesühlen, so daß der Widerstand versteilich, ja liebenswürdig, die Aufgabe hart und unerträglich erscheint. Diese Härte kann nur ins Erhabene aufgelößt werden, welches, freiswillig und mit Neigung ausgeübt, das höchste Liebenswürdige ausmacht — La Valette mag also im Lauf der Handlung hart erscheinen, zulezt wird er durch den Zusammenhang seiner Natur ganz legitimiert.

10 Die Tugend, welche in dem Stücke gelehrt wird ist nicht die allgemein menschliche oder das Reine Moralische, sondern die zum Moralischen hinauf geläuterte specifische Ordenstugend.

[\*Behauptung ber Ordenstugend gegen die Natur selbst.

Das Unmögliche muß geschehen, aller Calcul menschlicher Kräfte 15 muß aufgehoben werden, die Tapferkeit der Ritter muß absolut und unbedingt erscheinen. Darum ist nöthig, daß das äuserste Werk wie das innerste mit der Totalität vertheidigt werde, es muß nur mit der lezten Kraft sallen.\*]

Die Anfgabe wäre also die Verwandlung einer strengen pflicht: 20 mäßigen Aufopferung in eine freiwillige, mit Liebe und Begeisterung vollführte. Es ist also eine Stimmung hervorzubringen, welche dieser Empfindungsart Raum giebt, der Großmeister muß der Urheber davon sehn und zwar durch seinen Charakter und dadurch, daß er selbst ein solcher ist.

25 Sine moralische Festigkeit bei aller Fühlbarkeit, und bei allen Anläßen dieser die Oberhand zu verschaffen und jene zu erschüttern ist der Innhalt.

Die Existenz des Moralischen kann nur durch die Totalität bewiesen werden, und ist nur durch diese schön und das höchste. In 30 Begleitung jener Festigkeit sind also Zartheit, lebhaste Beweglichkeit, Bohlwollen, Mäßigung, Weichheit, Milde, kurz alle schöne menschliche Tugenden. Ihre Verbindung macht den Großmeister zu einem liebenswürdigen und wahrhaft großen Menschen.

[\*Sorge des Großmeisters für die Leidenden und Bedürftigen. Er hat seine Augen überall. \*]

35

Auch muß Gelegenheit gegeben werden, seine Verstandesklarheit, seine Penetration und Klugheit zu zeigen, die ihn allen überlegen macht.

[\*Sein Verstand zeigt sich besonders in der glücklichen Wahl 5 einfacher und entscheidender Mittel, in der leichten Auslösung des versickelten, in der Durchschauung des versteckten.\*]

Vollsommen saßliche Exposition der Nothwendigkeit seines harten Versahrens. [\*Er ist 47 Jahr, nicht älter. S. Priest ist 20. Ademar ist 42. Biron ist 38. Montalto ist 50. Ripperda 10 ist 60. Crequi ist 24. Der junge ist 17. Lascaris ist 26.\*] Das Schicksal der Insel ja des Ordens selbst ist gefährdet, wenn wegen Elmo nachgegeben wird; der Orden muß an den Orden gewagt werden.

Zweymal kommen die Deputierten von Elmo, aber in der Art muß sehr variert werden. Das erstemal läßt sich der Großmeister 15 noch nicht mit ganzem Nachdruck herauß; aber, fragt sich nun, wenn er dieß das zweitemal thut, wie ist noch eine Widersetzung möglich? Bloß durch die Gewalt der Paßionen.

<sup>†</sup> La Valette ist ein schöner menschlicher Charakter und ist in ben Fall gesetzt bas unerträgliche zu thun.

La Valette ist die Seele der Handlung, er muß immer hanbelnd erscheinen, auch da wo er nicht handelt, nicht mit Absicht wirkt, wirkt sein Charakter; besonders aber muß das Resultat des Ganzen, die Rückehr der Ritter zu ihrer Pflicht und zwar zum höchsten und schönsten Geiste derselben, sein Verdienst, das Werck seiner 25 hohen Tugend, und Weisheit seyn.

Es erscheint den eingenommenen Rittern, aber niemals den Zuschauern hart, willführlich ungerecht; seiner Tapserkeit, Klugheit, Uneigennüßigkeit laßen sie volle Gerechtigkeit widersahren. Es muß also etwas geschehen, was ihnen jenes Vorurtheil vollkommen be-30 nimmt. Zugleich müßen sie die Folgen ihrer Widersezlichkeit schädlich empfinden, und durch irgend etwas von ihrem Unrecht überzeugt werden. Ferner werden sie durch ein Behspiel von Gehorsam und Muth, welches andere schwächere Ritter geben, beschämt, ihr Ordenssinn wird rege.

Unter andern halt Ademar ben Großmeister für feinen Reind.

und in dieser Voraussetzung beurtheilt er das ganze Verfahren desselben. Er ist stolz und auf seine Vorzüge höchst eisersüchtig, und will seinem Feind nicht nachgeben. Sobald er also einen entscheis benden Beweis von dem Gegentheil erhält, fällt der ganze Grund 5 seiner Widersezlichkeit.

Es find zwey verschiedne Handlungen 1) die Liebe und Rivalität zweyer Ritter und ihrer Zungen (Sittenverderben) und 2) die Ansgelegenheiten von Elmo.

— Heredia oder Montalto vereinigt beyde in Eine, nehmlich 10 den Aufstand gegen den Großmeister. Ademar und Biron werden versöhnt und beyde ins Interesse der Elmoischen Ritter gezogen. Dieß ist am Ende des zwehten Ackts.

Der Großmeister hat keinen andern Vertrauten nöthig als den Chor.

Der Chor wird von den Aufrührern mit Trot und Gerings schätzung behandelt. Sie verhehlen ihm ihre schlimmen Gesinnungen nicht, er weiß die Gefahr und sieht das schlimmste kommen, aber ohne es verhindern zu können.

Es häufen sich speciöse Scheingrunde gegen La Valette. 1) Eine 20 Privatsehde mit einem der Commandeurs.

- 2) seine lange Indulgenz und plözliche Reform.
- 3) Der Umstand daß unter den Elmoischen Rittern viele sind, die ihm zur Last gesallen, daß viele aus einer ihm freundlich gesinnten Zunge sind (Auvergne & France) 4) daß er unter spanischen Ein=
  25 sluß zu stehen scheint.
  - 5) Daß er gern den Despoten spiele.

Was für Anträge kann der Muselmann thun, die den Rittern eine Aufmerksamkeit zu verdienen scheinen?

Es kann von Auswechselung eines gefangenen Ritters die Rede 30 sepn.

Die Türken versprechen den Elmoischen Rittern einen freien Abzug.

Indem La Valette die Reinigkeit des Ordens wiederherstellen will kommt die ganze Degeneration deßelben zur Sprache. Reich= 35 thümer, Spiel, Luxus, Weiber u. s. w. Abwesenheit, Cour machen an fremden Hösen, Schuldenmachen, Impietäten. Er bringt als

ı

. 1

Hauptargument, daß der Orden seinem Untergang nahe seh, weil er von innen heraus sich selbst überlebt habe.

Einwürfe der Aitter, und ihre Argumente für eine laxe Observanz. Wann, erwiedert er ihnen, wann wurde das unmögliche ges 5 leistet? Da man blind gehorchte, da man ganz dem Orden ergeben war u. s. w.

La Valette muß den Rittern hart und willführlich erscheinen, so gerechtsertigt er vor dem Zuschauer da steht; dieses falsche Urtheil darf sich nicht bloß auf ein leicht zu hebendes Misverständniß gründen, 10 sondern es muß in der Natur der Umstände tieser liegen, man muß nicht absehen können, wie es zu rectifiziren ist. Aber aus eben dieser Nothwendigkeit der Dinge, muß auch zulezt seine vollkommene Rechtsertigung und sein Sieg hervorgehen.

Die Frage ist: 1. können beibe Motive, La Valettes Selbstauf= 15 opferung und die Hingebung seines Sohns zusammen gebraucht werden?

2. Wenn das Hauptmoment, wie billig, darinn liegt, daß La Valette seinem strengen Gesetz selbst das größte Opfer in seinem Sohn bringt, und daß die Ritter dadurch überwältigt werden, kann alsdann noch die Haupt Scene mit Romegas noch statt sinden und 20 wie kann sie auf eine so entscheidende Situation als die zwischen La Valette und seinem Sohn war, folgen? Sie fällt weg, wenn La Valette nicht mehr entschloßen ist, selbst nach Elmo zu gehen.

Alles kommt hier auf die Folge der Situationen an. Diese sind folgende. 1. Die zweite Gesandtschaft von S. Elmo, bei welcher sich 25 S. Priest besindet, zeigt die Unmöglichkeit Elmo zu behaupten und erklärt den Entschluß der dortigen Ritter, daß sie abgelößt sehn oder in einem Ausfall sterben wollen. Der ganze Orden, oder doch eine entscheidende Majorität, ist auf ihrer Seite, nachdem sich die rivalen Jungen gegen den Großmeister vereinigt haben. Man will diesen zwingen und Romegas steht an der Spize der Verschwörung. Crequi und Montalto haben sich, jeder auf seine Weise, dabei gesichtig gezeigt, und der Chor hat seine schwache Stimme vergeblich erhoben.

2. Indem das von den Rittern bereitet wird, verfolgt La Va-35 lette die entdeckte Spur von Montaltos Verrath und nimmt dagegen seine Maaßregeln. Zugleich hört er Castriots Rapport über den Zustand der Elmoischen Werke und überzeugt sich von der Unhaltbarkeit des Forts, zugleich aber doch von der Möglichkeit, den Fall desselben durch eine tapfre Vertheidigung theils zu verspäten, theils 5 es desto theurer zu verkaufen.

Unter ben Elmoischen Abgesandten ist ein Volontair, diesem stellt La Valette frei, in Borgo zu bleiben, er will aber das Schicksalf. Brüder theilen.

Es hat etwas unschickliches, daß Männer und zwar bejahrte 10 Männer von reisem Seist und Charakter unter der Zucht stehen und von ihrer Conduite Rechenschaft geben sollen — Auch releviert es Romegas — Diese Unschicklichkeit aber ist ein mönchischer Zug und muß deswegen sühlbar gemacht werden.

Der Streit um die Griechin, die Rivalität der zwey Ritter und 15 ihrer Zungen muß noch eine engere Verbindung mit der Haupthandlung haben, als bloß diese: die Insubordination und verfallne Zucht darzustellen, u. die Unzufriedenheit gegen dem Großmeister zu vermehren.

Auch ist Biron noch nicht beschäftigt genug im Stück, und sein 20 Character noch unbestimmt. Er muß zur Totalität nothwendig sehn: und wodurch ist ers? Kommt er von S. Elmo? und wenn das ist warum ist er nicht mit den andern Deputierten dahin zurück? Rommt er nicht von S. Elmo, warum führt er eben jezt den Raub aus und wo kommt er hin? Auf alles das ist zu antworten.

Die Ausgelaßenheit der Sitten ist zugleich als eine Folge des Kriegszustandes vorzustellen. Es ist wie beim Erdbeben, die wilde Natur ist in Freiheit geset, die Augenblicke sind kostdar, sie müssen genoßen werden. "Wer weiß ob wir morgen noch sind, so laßt uns heute noch leben" — Auch weil die Vertheidigungsanstalten alle Aufs merksamkeit auf das Aeusere richten, so meinen die Ritter, daß man ihnen in ihrem Innern nachzusehen habe. Ferner sühlen sie ihre Wichtigkeit, man braucht jezt tapsre Leute und muss ihnen schon etwas nachsehen. Endlich sodern sie eine gewiße Licenz als Entschädigung, und als ein Erwedungsmittel des Muths.

<sup>35 †</sup> Ein Hauptbedenken ist, daß die eigentliche Handlung der Trasshiller, sammtl. Schriften. Hift. Kusg. XV, 1.

göbie, etwas abwesendes betrift, daß gerade diejenigen Ritter, welche nicht in Funktion sind, den Innhalt derselben ausmachen. Beyde Handlungen werden zu Einer

- 1.) Durch die persönliche Erscheinung der Deputirten von S. Elmo.
- 2.) Dadurch, daß die Ritter von Borgo die Sache des ganzen Orbens machen.

Es würde also ersorderlich sehn, die Ritter auf Borgo in hanbelnde Personen zu verwandeln, ihre Identitaet mit der auf St. Elmo darzuthun, und was in diesem Fort geschieht, mittelbar, also 10 mit dem was geschehen wird zu verslechten, daß es damit eins und daßelbe ist. Es ist zu wenig, wenn nur der Antheil überhaupt, den die Ritter auf Borgo an den Schicksal derer zu Elmo nehmen, den Stoff der tragischen Handlung hergiebt.

Dazu kommt noch, daß eins von diesen beiden erfolgen muß—
15 Entweder werden die Ritter zu Borgo die Hauptpersonen, und dann würde das ganze Verhandlen mit denen auf Elmo zur Nebensache, was doch seiner Natur nach die Hauptsache ist, oder es bleibt Hauptssache, und dann entsteht das unschiedliche daß die eigentlichen Helden des Stücks die sind, die man nicht sieht, und diejenigen, welche in Verson erscheinen, nicht das Haupt Interesse anregen.

Rurz: ist die Handlung eine solche, an welcher der ganze Orden Theil hat, so verliert die Elmoische welche particular ist, an der tragischen Wichtigkeit; ist dies aber das tragische Thema, so haben die Ritter auf Borgo nicht das Haupt Interesse, und die Handlung 25 verliert an ihrer Einheit, dadurch daß eine particulare, und eine allsgemeine zusammen verbunden sind.

Ferner, sind die Ritter auf Borgo nur die Vorfechter derer von Elmo, so paßt das Mittel nicht recht, wodurch La Valette die letztern beschämt, es paßt wohl auf die abwesenden, aber nicht auf die zu 30 Borgo, und diesen steht es nicht an, auf fremde Unkosten heroisch zu handeln. Es wäre denn, daß die auf Borgo sich selbst anböten Elmo zu vertheidigen.

Indem La Valette sich selbst mit den alten Rittern zum Opfer hingiebt, werden die Deputirten aus Elmo und alle übrigen, welche 35 sich widersezt mit Recht beschämt, und alle drängen sich nun zu dem Opfer. Jene von Elmo können neue Deputirte schicken. Ein alter chriftlicher Sklav wird von den Türken geschickt; Man führt ihn mit verbundenen Augen ein — diesem trägt La Valette an zu bleiben. Er ist aber so sehr überzeugt daß die Insel unhalts bar seh, daß er lieber in sein Elend, und in seine Knechtschaft zurücksteht. Dieß ereignet sich gleich am Ansang der Handlung und dient zur Exposition der verzweiselten Lage.

Die Griechische Gefangene, um die der Streit entsteht, wird bey Aufziehung des Borhangs gesehen, aber sie ist bloß eine stumme Berson.

Das große Desiderat ist, ein entscheidender Akt des Großmeisters, wodurch er die Ritter ganz herumbringt — Sie werden
überzeugt daß La Valette gut ist und nur das gute will, daß sie
durch ihren Widerstand viel Böses anzurichten im Begriffe waren,
dieß ist ein Act der höchsten Unpartheilichkeit, Güte und Aufopferung
15 für das Wohl des Ordens.

Ist es vielleicht gut, daß er seinen Sohn hingiebt mit Freyheit, und vor der Meutereh — daß diese Handlung von ihm die Ritter besiegt? Widerlegt dadurch den Vorwurf daß er die Ritter nicht gleich behandle.

Doer besteht jener Att darinn, daß er ihnen die schreckliche Gesahr zu fühlen giebt, in welche sie den Orden gesetzt haben? Beides wirkt zusammen.

Scene mit seinem Sohn; dieß ist eben der junge Ritter, der ihm die Bewegungen der Aufrührer verräth. +

Zwei Aufgaben sind noch zu lösen.

25

- 1) Der würdigste und treffendste Gebrauch von dem Motiv der Liebe der beiden jungen Ritter in seinem ganzen Umfang.
- [\* Die Männerliebe ist in dem Stück das vollgültige Surrogat der Weiberliebe, und ersezt sie für den poetischen Zweck in allen 30 Theilen, ja sie übersteigt noch die Wirkung.\*]
- 2) ein handelndes Motiv, wodurch La Valette die Empörung dämpst und unter den Rittern rein, groß und gerechtsertigt da steht. Es muß so beschaffen sehn, daß es ihn auf einmal von dem Berdacht der Willkühr, Härte, Partheilichkeit befreit und seine väterliche Ge-35 finnung für den Orden, Gerechtigkeit, Güte und hohe Tugend ver-

sichtbart, zugleich einen Orbens Enthousiasmus entstammt und die Gemüther zu einer begeisterungsvollen Nachfolge hinreißt.

Die Ritter muffen mit einer schmerzlichen Selbstverdammung gewahr werden, daß sie sich an dem gütigsten Vater und einem schon blutenden Herzen vergangen haben. Er muß zugleich ein Gegenstand ihres zersließenden Mitleids und ihrer erstaunensvollen Bewunderung sehn, und die Schaam, das Gefühl ihrer begangenen Verletzung, ihrer Schuld muß ihr Herz zerreissen.

Der Pivot des ganzen Stücks ist daß La Valette durch das 10 strenge Geset, das er durchsext, selbst am schmerzlichsten leidet, daß er seinen Sohn hingiebt. Aber in diesen zerreissenden Schmerz des Vaters mischt sich zugleich ein herrliches Freudengefühl an der heroisschen Gesinnung des Jünglings, der wie ein Engel treslich und edel sich zu dem Opfer schmückt.

15 Es ist ein Grund anzugeben, warum Crequi sich nicht auf demsfelben Posten befindet. Er kann bei Gelegenheit der ersten Deputation von S. Elmo sich von La Valette ausditten, dahin gehen zu dürsen; es wird ihm abgeschlagen; oder er kann bitten, daß S. Priest abgelößt werde, wogegen sich die übrigen setzen; indessen wird dadurch 20 S. Priests erwähnt. Nachher wenn La Valette weggegangen, erstundigt sich Crequi bei den Elmoischen Deputierten sehr leidenschaftslich nach seinem Geliebten.

Crequi ist eine heftig passionierte Natur, die in ihrem Gegenstand ganz lebt, ihn mit der ganzen Gewalt der Natur umfaßt und 25 keine Grenzen, kein Maaß kennt. Beher wenn er ein Italiener wäre oder auch ein heißblütiger Sicilier. Seine Leidenschaft ist wahre Geschlechtsliede und macht sich durch eine kleinliche zärtliche Sorge, durch wüthende Sifersucht, durch sinnliche Andetung der Gestalt, durch andere sinnliche Symptome kenntlich. Auch die Geringschähung welche 30 er gegen Weiber — und Weiberliede dei Gelegenheit der Griechinn zeigt, und der Vergleich den er damit zum Vortheil seines Geliebten anstellt, gibt den Geist seiner Liebe zu erkennen. Seine Eisersucht erstreckt sich selbst auf La Valette, den er beschuldigt, daß er den Saint Priest NB. aus Rache ausopfern wolle, weil er von ihm verst schund worden. Wenn er sich von Ramiro erzählen läßt, wie es

Saint Priest ergehe und dieser leidenschaftlich von ihm spricht, so erwacht seine Eisersucht auch gegen diesen. Er beneidet die Elmoischen Deputierten, weil sein Geliebter dort ist. S: Priest ist ein jugendlicher Rinaldo, seine Schönheit ist mit surchtbarer Tapferkeit gepaart, er übertrift alle andern Ritter an Muth so wie an Schönheit. Er ist eine Geisel der Türken, und immer voran, obgleich man ihn zu schonen suchte; aber es ist als ob eine Bache von Engeln ihn umgäbe, oder ob sein Anblick magisch wirkte, denn mitten in Tod und Gesahr ist er unverlezt und sein Anblick entwassnet den Feind man weiß nicht ob durch die Schönheit s. Gestalt oder durch die Furchtbarkeit seines Muths.

Der alte Christensclav warnt den Großmeister vor Berräthern, seine Worte, welche nicht deutlich genug sind, scheinen unbemerkt zu bleiben, aber la Balette hat sie wohl gehört.

15 Nachher kommt ein Renegat, wieder mit Vorschlägen obgleich La Valette alle Verhandlungen abgebrochen. Dieses fällt ihm auf, er erinnert sich des Worts das der Sclav von Verrath hatte fallen lassen und fällt auf den Gedanken, daß diese Sendung nur ein Vorwand sehn könne, um eine Communication mit dem Feind zu er-20 ösnen. Er besiehlt, den Renegaten zu enthaupten, man sindet Vriese bei ihm an Montalto, die alles ans Licht bringen. Auf Montalto hat La Valette schon von selbst Verdacht geworfen, aber sich niemanden entdeckt und ihn bloß still bewacht.

Die Türken haben einige Ritter zu Gefangenen gemacht (Eble 25 That des Ritters der den Feinden einen falschen Rapport macht und sein Leben darüber verliert.) Der Vorwand der Sendung ist die Losgebung der Gefangenen, der übrige Orden, der einmal gegen den Großmeister aufgebracht ist sindet es hart, daß er die Ritter nicht auslösen wolle und will ihn dazu nöthigen. Seine Antswort ist die Enthauptung des Heroldes, wodurch alle Verhandlungen abgeschnitten werden.

Der Zufall oder vielmehr eine von dem Großmeister nicht abhängende Ordnung hat gerade diese Ritter und keine andre zur Bertheidigung S. Elmos bestellt. So kam sein Sohn darunter, den er 35 bei voller Freiheit wohl nicht auf den Todesposten gestellt haben würde; dieß wenigstens muß dem Urtheil frei anheimgestellt bleiben. Nun, da der Posten so gefährlich worden, ist der Jüngling einmal da und La Valette kann ihn ohne eine Partheilichkeit nicht zurücknehmen. Dieses alles spricht sich aus, ehe man noch weiß daß es sein Sohn ist. Allenfalls kann er durch gewisse beforgte ängstliche Scrkundigungen nach dem Besinden der dortigen Ritter ein näheres Interesse an Einzelnen verrathen.

† Keiner steht im Mittelpunkt des Ganzen und die allenfalls das Vermögen dazu hätten wie Ademar, sind durch Paßion geblendet. In einer entscheidenden Szene zwischen Ademar und den Groß10 meister führt dieser letztere den ersten vor den Abgrund hin, worinn Ademar das Ganze zu stürzen im Begriff war. Er erschüttert ihn durch den Augenschein, er greist ihm gewaltig ans Herz. Ademar wird in den Standpunkt eines Fürsten gestellt, wo er sähig ist zu stehen, und wovon nur die Leidenschaft ihn entsernt hatte. Er kann ihm die Verrätherei des Montalto und die Vortheile des Feindes, welche dieser aus der Meuterei zu ärndten hosst entbeden. Zu diesen Beweise ist er durch s. große Klugheit und Penetration gelangt — er hat es als Menschenkenner ersorscht und die schuldige Seele in dem Vetragen des Verräthers gelesen.

Hier sieht er nun sein eignes Benehmen in seiner wahren Gestalt, die Privatrücksicht weicht dem Interesse des Ganzen, er muß
als Fürst, sein Betragen als Ritter verwerslich und verdammungswerth sinden. Aber eben diese Fähigkeit einer fürstlichen Ansicht
macht ihn auch geschickt sich fürstlich wieder zurecht zu sinden.

Berhältniß des Großmeisters zu Biron. Ist dieser der ausschweis fende und wie wird er zurückgeführt?

Es muß vollkommen einleuchten warum La Valette den Orden gerade jezt reformiren will. Ad extra wirkt schon das Argument der Religion, daß sie sich von ihren Sünden reinigen müßen, um auf die 30 göttliche Hülfe Anspruch machen zu können. Die Religion ist aber beh La Valette nur die Sprache, und die Formel zu einer höheren und hellern Weißheit. Er resormirt den Orden, um den idealistischen Sinn und die Exaltation möglich zu machen, welche jezt so nothe wendig sind, das außerordentliche zu leisten. Auch um die innere 85 Spaltung des Ordens zu heben, um die Sintracht und Gehorsam

hervorzubringen, hält er für bringend nothwendig, alle Urfache bes Streits und ber Widersetlichkeit zu entfernen.

Die Ritter werben zur Erkenntniß gebracht.

- 1. Durch La Valettes Entschluß, sich selbst mit ben Schwachen ins Fort zu werfen.
- 2. Durch die entdeckte Verrätheren des Montalto. 3. Durch La Valettes letten Willen.
- 4. Durch die Aufopferung feines Sohns.
- 5. Durch Mirandas Entschluß.
- 10 6. Durch Castriots Bericht.

5

- S Romegas. jum Großmeister ernannt.
- Biron durch Miranda beschämt.
- Crequi, durch feinen Freund beschämt.
- St. Priest, burch Worte begeiftert) Montalto confondirt.+
- † Der Chor spricht davon, daß das Mittelländische Meer mit Schiffen bedeckt sey, halbe Monde, das Kreut etc. Malthas Locale.

   Orden schildert seine eigene Ohnmacht, er könne nichts als beten, Unterschied zwischen den geistlichen und weltlichen Kittern.
  - [\* Die Balle find gerftort. Bobinter follen wir fteben?

20 Hinter eurer Pflicht. Euer Gelübde ist euer Wall, der Johanniter braucht keinen andern.

Wir find Menschen.

Ihr follt mehr fenn. \*]

[\* Unter den Chevaliers find wilde Seeleute, die alle Schliche 25 auf dem Mittelländischen Meer kennen.

Miranda.

Medran.

Chevaliers erscheinen als eine höhere Menschenart unter der übrigen Welt, weil sie künstliche Naturen sind, und durch ihre Ges lübbe sich ausgeschlossen. Wer sich entschließen kann weniger zu ber dürsen, sich selbst weniger nachzugeben, sich mehr zu versagen und mehr auszulegen, der ist mehr als ein gewöhnlicher Mensch. In den Stamm schießt der Saft, der sich sonst in den Zweigen erschöpft, und der Mensch kann zum Heroen und Halbgott werden, wenn er gewissen 35 Nenschlichkeiten abstirbt. \*

Wichtigkeit ber Person eines einzigen Chevalier.

Seine Bravour darf keine Grenzen haben.

Er wiegt ganze hunderte anderer Männer auf.

Desto mehr Bebenken kostet die Ausopferung so vieler Ritter, 5 aber hier tritt der andere Fall ein, daß an dem Gesetz, dem Ruse, und der Maxime mehr liegt als an dem bedeutendsten Leben.

Die Kriegsvorfälle auf S. Elmo werden im Fortschritt der Trasgödie erwähnt und haben Einstluß auf die Handlung. Berwundete Ritter. Eroberte Schanzen. Minen. Getödete Ritter.

10 [\* Im Laufe der Tragödie wächst die Gefahr von Elmo und fallen neue Unglücksfälle dort vor. \*]

Lascaris erzählt die Catastrophe.

La Valette lenkt es so, daß die Ritter sich selbst, ihren wahren Ordensgeist sinden, und in diesen wie in ihre lezte Zukunft getrieben 15 werden. a) Ihre Reinigung und Wiederherstellung muß durchaus ihr Werk sehn b) Aber La Valettes Klugheit und hoher Sinn muß diese Nothwendigkeit herbeissühren. †

La Valette souteniert mit Festigkeit ein hartes aber nothwenbiges und heiliges Gesetz gegen den ganzen empörten Orden, führt 20 ihn zur Pstichtmäßigkeit zurück, und vereinigt ihn in einem religiösen und heroischen Enthousiasmus, der ein Unterpfand des Sieges und der Unüberwindlickeit ist.

Er hat alle äusre und innere Hindernisse zu bekämpfen und siegt über alle durch seine hohe Tugend; sein eigenes Herz muß er schweigen beißen, den Schein der sühllosesten Grausamkeit muß er bei seinem weichen Herzen ertragen, der Leidenschaft einer wüthenden Menge, dem Trot der Mächtigen, dem Ungestüm einer zügellosen Jugend, der Bosheit der Kabale, dem tobenden Widerspruch der Masse muß er die Spize dieten. Es ist aber nicht damit gethan, daß Er sest dleibt; er muß Ursache sehn, daß seine Ritter umgestimmt werden, daß Sie an seine hohe reine Tugend glauben, daß sie ihr Unrecht sühlen und einsehen, daß sie von der Halsstarrigkeit, von der weltlichen, ordenswidrigen Gesinnung zur Nachgiebigkeit, zur Geschmeibigkeit und zu einer heroischen Begeisterung übergehen. Es müssen

sich als Folge seines Betragens und ber Umstände im Verlaufe des Studs die wahren Ordensritter erzeugen.

† Der Großmeister liebt nichts als seinen Orden, seine Ritter, die er trot seinem fühlenden Herzen ausopfern muß. Seine Liebe zeigt 5 sich am lebhaftesten, wenn die Opfer zum Tod gegangen sind.

Mendoza entschließt sich auf S. Elmo mit dem Großmeister ums zukommen, welches die Ritter am tiefsten beschämt.

Eine Spisobe von der enthousiastischen Liebe zweier Ritter zu einander, davon der eine zu Elmo sich befindet. Sie endigt damit, 10 daß der eine welcher zu la Valette ist, dem Geliebten nach S. Elmo in den Tod folgt. [\*Dieses kann geschehen, wenn die Todesopfer schon abgegangen und der bleibende Ritter kann sich für sich allein in S. Elmo werfen. Crequi — hat sich am meisten vergangen, aber die Leidenschaft und die Jugend entschuldigt ihn auch am meisten. 15 Er zwingt den Großmeister ihn zu strasen. Der Jüngling wird von den alten Rittern zum Tod verurtheilt, weil er den Degen gegen den Großmeister gezogen. Großmeister begnadigt ihn, und schränkt die ganze Strase darauf ein, ihn auszuschließen.\*]

Man will dem la Valette diese Liebe verdächtig machen, er ver-20 theidigt und billigt sie und erinnert, daß sich der Heroismus nicht zum Laster geselle. Liebe der griechischen Jünglinge zu einander, Nothwendigkeit eines solchen Gefühls zwischen jungen fühlenden Seelen, die das andere Geschlecht nicht kennen, denn eine edle Seele muß etwas leidenschaftlich lieben und das feurige sucht das sanfte auf. †

La Valette ist ein Vater seines Ordens; diese Prädikat verbient er sich in allen Theilen. Was ein Vater für seine Kinder, thut Er für seine Ritter, und überal wo eine positive Pslicht es ihm nicht verbietet, zeigt er sich sorgsam, gütig, nachsichtig, väterlich, selbst gegen die Bösen. Seine Austritte mit den verschiedensten 30 Characteren, mit dem bösen Ritter, mit dem stolzen, mit dem kindlichen, mit dem heftigen. Väterlich redet er dem Verräther ins Gewißen und erst wenn alles unnütz ist, läßt er den Gesetzen den Lauf.

Weil la Valette nicht sich selbst sondern andere aufopfert, so könnte sein Heroismus zweifelhaft werden. Es ist also nöthig zu

15

zeigen, wie viel schwerer es ihm wird, andre als sich selbst aufzuspfern. [\* Er wagt einmal sein Leben, bloß um einen einzigen Ritter zu retten. \*]

Die Liebe der zwey Ritter zu einander muß alle Symptomen der 5 Geschlechtsliebe haben, und sie muß eben durch diesen ihren Character auf die Haupthandlung einsließen. Doch ist nur einer der Liebhaber der handelnde; der jüngere und Geliebte verhält sich leidend. Aber der Liebhaber handelt mit einer blinden Passion, die ganze Welt um sich her vergeßend und geht bis zum criminellen. Er will den verzomeintlichen Tyrannen, den Großmeister, ermorden, er ist ein blindes Werkzeug in Montaltos Hand.

[\* Crequi bittet in einem der ersten Acte den Großmeister, daß er ihn statt s. Geliebten nach S. Elmo schicken möchte. Jener versweigert es und nun hört Crequi bloß seine Leidenschaft. \*]

La Valette hat zu kämpfen mit allen menschlichen Leidenschaften

- a) mit der Weiberliebe (die zwey Ritter und die Gefangene)
- b) mit der Knabenliebe (die zwep Freunde)
- c) mit der Baterliebe (Er selbst und S. Priest)
- d) mit der allgemeinen Menschenliebe (sein Mitleid mit den aufzus opfernden Rittern)
  - e) mit ber versteckten Bosheit eines Verräthers, die er confondieren muß.
  - f) mit der Insubordination, der weltlichen Gesinnung, der Nationaleifersucht seiner Ritter.

La Valette fühlt die harte Nothwendigkeit strasen zu müssen. Er versucht vorher alles andre, und wenn es unvermeidlich ist, so thut er es mit der anständigsten Schonung. Er unterscheidet Tücke von Leidenschaft, er stößt den Berräther als ein brandiges Glied ab, obz gleich mit Schmerz, daß ein Ritter von S. Johann sich so tief ent= 30 ehrte; aber den heftigen Crequi bringt er zur Erkenntniß.

Die innere Begebenheit im Orden droht, ihn der äusern Gefahr zum Raub werden zu lassen. Aber sie lößt sich durch die Seelengröße, Weißheit und Rechtschaffenheit des Chess also auf, daß der Orden gestärkt, mächtig und unüberwindlich daraus hervorgeht und bes Sieges über die äußre Feinde gewiß ist. Diese Begebenheit dient also dazu, die Möglichkeit, ja die Unsehlbarkeit des Siegs, den der Orden in dieser Belagerung behaupten wird zu verbürgen. Der Kampf geht eigentlich erst an, wenn das Stück aus ist, aber da die 5 Kraft des Ordens als unbedingt und unendlich da steht, so ist er für den Zuschauer so gut als entschieden. Ein großes Opfer, der Tod einer auserlesenen Schaar erkauft ihn; eben so war der Persische Krieg so gut als geendigt durch den Tod des Leonidas.

La Valette hat sich bem Jüngling bisher nicht als Bater zu 10 erkennen gegeben, und auch durch keine väterliche Partheilichkeit ihn unterschieden. Seine Regierung war überhaupt väterlich gegen alle Ritter, besonders gegen die jüngern, und die allgemeine Zuneigung zu S. Priest, welcher sich vor allen Rittern s. Alters auszeichnete verbarg die Ursache des besondern Interesse, das er für diesen liebenset würdigen Jüngling zeigte. Nur der Chor wußte oder erfährt im Stücke früher als der übrige Orden das Geheimniß.

[\* Dem Chor als einer geiftlichen Person, der die Kirche vorftellt, kann er das Geheimniß unter dem Siegel der Beichte vertraut haben. Er spielt einmal darauf an, wenn er seine Indulgenz gegen 20 die Liebe entschuldigt; du weißt es, sagt er zu dem Chor, dass auch mich in den Reiten der raschen Jugend die Leidenschaft besiegte.\*

S. Priest ist im Anfang der Handlung noch auf S. Elmo, und es ist bloß die Rede von ihm. Crequis Leidenschaft bezeichnet ihn.

Im Verlaufe des Stücks aber kommt er selbst nach Borgo mit 25 andern Deputierten; man hatte ihn vorzüglich mit erwählt um durch den Anblick des liebenswürdigen Jünglings La Valette desto eher zum Nachgeben zu bewegen (Er selbst denkt aber ganz anders als seine Committenten und er vertraut dem La Valette daß er keines-wegs zurückberufen zu sehn wünsche)

Seine persönliche Erscheinung, welche im höchsten Grade vorbereitet sehn muß, ist für zwey Personen, für seinen Bater und für seinen Liebhaber von der höchsten Bedeutung und führt zwey ganz verschiedne aber hochpathetische Situationen herbei. Der Liebhaber darf seine Zärtlickeit laut zeigen, obgleich sie verdächtig scheinen 35 könnte; der Bater muß seine rechtmäßige und natürliche Empfindung zurüchalten (Er kann beswegen dem Crequi nicht gram seyn, daß er sich gegen ihn selbst, den Großmeister vergißt, denn er thut es aus Liebe zu demselben Gegenstand, der auch dem La Valette das theuerste ist.)

5 Es ist schön, daß unter allen widerspenstigen Rittern La Valettes Sohn gerade allein pslichtmäßig bleibt, und daß er seinem Bater, den er nicht kennt, mit kindlich offenem Vertrauen und nawer Ehrsturcht begegnet. Nachher wie S. Priest in dem Großmeister seinen Vater erfährt, wird sein Benehmen gegen ihn in nichts geändert, 10 außer daß es noch respektivoller wird, aber sein Heroismus steigt zu einer bewundernswürdigen Höhe und er hat eine Ungeduld sich dem Geset zu opfern.

Die aufrührerischen Ritter, die schon durch Montaltos entdeckte Berrätheren und La Valettes mächtige Worte zerknirrscht sind ersahren 15 nun das ganze Geheimniß von dem Chor und überraschen den Groß= meister in dem Tête a tête mit seinem Sohn, eben wie es die höchste Bewegung erreicht hat.

Indem sie gerührt seiner Weißheit und Tugend Gerechtigkeit widerfahren lassen, verlangen sie daß S. Priest von S. Elm zurück= 20 bleibe und jeder andre will für ihn hinübergehen. Edler Wettstreit. Aber La Valette will keine Ausnahme, keine Partheilichkeit und da der Orden ihn zwingen will, sezt der junge S. Priest sich heroisch dagegen. Die zwei Freunde.

Man hat dem La Valette gesucht eine schlimme Meinung von 25 der Liebe der zweh Ritter beizubringen, er hat sie aber gegen diesen niedrigen Argwohn vertheidigt, und nun rechtsertigen sie wirklich durch einen herrlichen Heroism seine günstige Meinung von ihrem Berhältniß. Ihre Liebe ist von der reinsten Schönheit aber doch ist es nöthig ihr den sinnlichen Character nicht zu nehmen, wodurch sie 30 an der Natur besessiget wird. Es darf und muss gefühlt werden, daß es eine Uebertragung der Geschlechtsliebe, ein Surrogat derselben und eine Wirkung des Naturtriebes ist aber in seiner höchsten und reinsten Bedeutung, so wie er die Bedingung alles Lebens und alles Schassens und alles Schassens und alles Schassens und alles Schassens und seine Schönheit giebt ihm gleichsam die Qualität eines Mädchens, es slößt einigen gemeinen Naturen entweder Begierben

oder doch eine bose Vermuthung ein. Montalto hat sich umsonst um den Jüngling beworben; der Chor gehört zu Denen, welche schlimmes vermuthen.

Es muff klar senn im Augenblick,

- 5 1) daß der eine Ritter die Sclavin des andern wegführt. Was..
  - 2) ber Spanier beruft sich auf die Eroberung
  - 3.) ber Franzose auf die Neigung der Schönen.
  - 4.) Der Spanier zeigt ben Seemann.
  - 5.) Der Franzose ben tapfern Vertheidiger einer Festung.
- 10 6.) Der Spanier will etwas voraus haben, nicht bloß ber Verluft, die Kühnheit und Beleidigung reizt ihn
  - 7.) der Franzose läßt jenem s. Ansprüche nicht gelten und Wiße und wiße, daff ich sie für mein erkläre!
- 8.) Die Zungen nehmen schnellen Antheil, der Streit freut sie, sie ergreifen mit Begierde den Anlaß, mit einander anzubinden. Steh fest, wir stehn zu dir! Auf den Kastilier! frisch!
  - 9.) Jebe Zunge hält brüberlich zusammen.
  - 10.) Die Franzosen vertragen die spanische Anmaßung nicht
  - 11.) Die Spanier dunken sich Herrn ber Welt, sie . . .
- 20 12) Romegas fobert Respekt vor f. Person und Rang.
  - 13) Auch die Eifersucht und Leidenschaft des Spaniers stellt sich dar. Er leidet nicht, daß Biron mit ihr redet, sie anrührt.
  - 14) Einer ist vornehmer als der andre. Der Franzose ist nur ein simpler Kommenthur, der Spanier hat eine hohe Würde und sodert schon deswegen Respekt und Nachgiebigkeit.
    - 15. Die französischen Ritter find zahlreicher. Auf b . . .
  - 16. Wilde kriegrische Tapferkeit ist allen gemein.
  - 17. Biron ist von S. Elme herübergekommen.

25

- 18. Romegas schilt den Franzosen einen Räuber, Verführer, der jeinem Posten entlaufen sei, um Mädchen zu verführen, zu rauben.
  - 19. Die Zunge von Provence ist verwegner Art sagt Der Spanier.
  - 20. Richt beimlich ftolzer Spanier! Offenbar führ ich fie weg!
- 21. Berwegner Provencale! Du wagst es das Weib zu berühren, das ich das meine nenne!

22) Ruhmredig ist die Zunge von Provence. Scharsschneibend ist sie und ein schneibend Schwert. Auch scharf ist sie wie ein geschliffnes Schwert!

Verwegner That erkühnst du dich

5 Wo der Spanier liebt, da muss der Franzose, da muß jeder andre Bewerber zurück treten. Dem spanischen Nahmen gehört die Welt.

Sine offene Halle, die den Prospect nach dem Hafen eröfnet. Der Hofpitalier raubt eine griechische Gefangene, welche Ro-10 megas verwahrt. Er wird von drei andern Rittern begleitet. Mir folge! beschütz

Romegas

Zurück Berwegener zurück!

Die wohlerworbne Beute raubst du mir.

15 Hospitalier

Die Freiheit geb ich ihr. Sie wähle felbst

Den Mann, dem fie am liebsten sich ergiebt.
Romegas

Des Weibes Schmeichelns Künfte fragt ber Eroberer nicht!

20 Die Schönheit ift die Beute des Tapfern.

go (pitalier

Des Weibes Neigung zwingt fein edler Mann.

Romegas

Der Reiz ber Frauen ift bes Sieges Preiß.

25 Hospitalier

D

Romegas

Erobert hab ich sie mit tapferm Schwert.

Mein ift fie durch das Recht des Kriegs Glud und Recht,

30 Auf dem Korfarenschiff gewann ich sie.

Bospitalier.

Mein will sie beißen burch bes herzens Wahl!

Romegas

Auf dem Korfarenschiff gewann ich fie.

35 Hospitalier

Freiheit giebt ber Ritter nicht Ketten.

## + Die Maltheser Lin Frauerspiel

### Berfonen.

| La Valette. Großmeister<br>Don Ademar von Leira<br>5 Don Ripperda.<br>Chateauneuf | Commandeurs und Großfreuz. | Crequi<br>St. Priest<br>Mendoza<br>Castriotto | Ritter von S. Elmo<br>deputiert |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Montalto.<br>Don Ramiro.<br>Montgomery                                            | Ritter                     | Renegat<br>Irene<br>Hitter                    |                                 |

## Erfter Aufzug.

10

- 1. Ademar und Ramiro in einem hitzigen Streit wegen der Jrene, der Gefangenen Ademars, welche Ramiro liebt und an die er Ansprüche vorgiebt. Ademars Stolz und Eifersucht. Ramiros Bravour und Liebe. Es schlagen sich von beiden Seiten Ritter zu ihnen, 15 Degen werden gezogen. Nieder mit den Arragoniern.
- 2. Borige. Ripperda bringt sie anseinander, schilt sie daß sie den Orden in dem jezigen gefahrvollen Augenblick durch Zwiespalt an den Rand des Berderbens führen. Jezt gerade sei die höchste Einigung nöthig. Man erfährt daß Maltha durch die ganze türkische Wacht belagert ist, daß es ringsum eingeschlossen, daß das Fort S. Elmo heftig bedrängt ist Die Ritter trösten sich mit einem Entsat von Sicilien.
- 3. Borige. La Valette mit Mendoza, ber eben angelangt. La Valette fängt damit an den Rittern zu erklären, daß sie ihre Hofzonnung von jezt an nur auf sich selbst zu setzen hätten. Denket nicht mehr auf irdische Hile, sehet nicht mehr nach der sicilischen Küste hin, sehet auswärts zum Himmel, suchet Rath in eurem eigenen Muth. Er läßt den Mendoza seinen Auftrag erzählen, man erfährt daß vor der Hand nichts von Spanien zu hoffen seh, und unter verläher Bedingung der Vicekönig von Sicilien eine Flotte schicken wolle. Diese Bedingung ist die Behauptung des Forts S. Elmv;

Auch nach einer von Schillers Tochter Emilie, Freifrau von Gleichen-Rußwurm gemachten Abschrift bes im Besit bes Fürsten von Fürstenberg zu Donaueschingen befindlichen Autographs, das Schillers Sohn Karl bem Fürsten schenkte. 15

fände die Hilfsslotte dieses Fort in den Händen der Türken, wenn sie ankämen, so würde sie wieder zurücksegeln — Allgemeine Unzufriedenheit der Ritter mit den Spaniern und Bitterkeit gegen den Mendoza. Ritterliche Denkart dieses Edelmanns, der sich freiwillig 5 anbietet, das Schicksal des Ordens zu theilen.

- 4. Borige. Zwey Ritter von S. Elmo abgeschickt erklären im Nahmen der ihrigen daß Elmo unhaltbar sey und daß sie verlangen daraus abgesührt zu werden. Sie beschreiben die Angrisse der Türken, ihre Berluste trot ihrer Tapferkeit, den desperaten Zustand der Besto stungswerke. La Valette erklärt, daß S. Elmo behauptet werden müsse und entläßt die Ritter.
  - 5. Ein Renegat fodert die Aebergabe von Maltha.
  - 6. Renegat und Montalto zeigen ein geheimes Berständniß.
  - 7. Der Chor tritt auf. +

### Bweiter Aufzug.

- 1. Valette mit Chateauneuf und Ripperda. Es ist die Rede von der Griechin, von der Liebe der zwey Ritter zu ihr, von der dadurch erzeugten Spaltung im Orden. Chateauneuf tadelt die bis- herige Nachsicht des Großmeisters und dringt auf rigoristische Maaß= 20 regeln. La Valette vertheidigt sein Betragen, ist aber von der Noth- wendigkeit überzeugt, es jezt zu ändern und den Orden zu reformieren. Er hat auch zu diesem Zweck schon gehandelt und Besehl gegeben, die Griechin hinwegzubringen.
- 2. Vorige. Ademar und Ramiro, welchen die Griechin ents 25 rissen werden soll kommen, dem Großmeister darüber Borstellungen zu thun. Er führt die Gelübde des Ordens an. Sie versechten ihre Liebe und wollen daß eine Ausnahme gemacht werde. Er bleibt standhaft, wiederholt seinen Besehl, zeigt eine ernste Strenge und geht ab, mit den beiden Alten.
- 30. 3. Beide Nebenbuler sind jezt interessiert gegen die gemeinsschaftliche Gesahr sich zu vereinigen. Sie sinden das Betragen des Großmeisters willkührlich und despotisch, fühlen zugleich daß er sie beide jezt nothwendig braucht und daß sie ihn zwingen können, so bald sie gemeine Sache machen.

- 4. Darinn bestärkt sie Montalto der dazu kommt, sie aufs heftigste hezt, und eine Bersöhnung unter ihnen zu Stande bringt. Zugleich meldet er ihnen, daß der ganze Orden sie unterstüßen werde, der wegen der Elmoischen Sache höchst schwierig gegen den Großsmeister seh. Chevalier Crequi kann seinen geliebten S. Priest nicht ausgeopfert sehen.
- 5. Indem sie noch sprechen erscheinen viele Ritter, welche eine neue Gesandtschaft von S. Elmo begleiten und heftig aufgebracht sind. Die Elmoische Besahung will in einem Aussall sterben, nicht 10 elend hinter baufälligen Werken zu Grunde gehen. Der Unwille gegen den Großmeister wird allgemein, man verschwört sich ihm nicht zu gehorchen, ihn zu zwingen. Montalto ist sehr geschäftig, es aufs äuserste zu treiben.

|    | Rivalität bes Ademar und Ramiro.      | 2 | 6  |
|----|---------------------------------------|---|----|
| 15 | Leidenschaft des Crequi und S. Priest | 2 | 4  |
|    | Bater Berhältniß bes La Valette       | 1 | 2  |
|    | Intrigue bes Herodia                  | 2 | 5  |
|    | Kindlichkeit des jungen Ritters.      | 1 | 3  |
|    | Castriots Auftrag.                    | 1 | 2  |
| 20 | Mendozas Gefandschaft und Betragen.   | 2 | 4  |
| •  | Meuterey im Orden.                    | 1 | 6  |
|    | La Valettes Aufzug mit bem Alten.     | 1 | 4  |
|    | Reue der Ritter.                      | 1 | 2  |
|    | Shöne Stunde im Orden.                | 1 | 4  |
| 25 | Abschied der Todesopfer.              | 1 | 4  |
|    | Katastrophe.                          | 2 | 5  |
|    | 4 Chöre                               | 4 | 10 |

# Aufzug.

1. La Valette erfährt durch einen jungen Ritter die Gefahr, 30 worinn er sich befindet, alles was unter den Aufrührern verhandelt worden. Er lobt die Loyauté des Jünglings, giebt ihm gute Lehren und entläßt ihn.

Alle brey Gelübbe ber Ritter werden vernachläßigt. Sie sind ungehorsam, sie sind unkeusch, sie sind habsüchtig und hängen bem Reichthum nach.

Ich hätte keinen Sohn? sagt La V. am Ende. Ich habe huns 5 dert Söhne. Ich soll keinem näher angehören, ich soll ein Bater sehn für alle — Umarmt mich, umarmt euren Bater! etc (das Stück schließt mit dieser Gruppe)

Schickfal des Tempelordens.

[\* Man ist auf der mittelländischen See wie zu haufe. häfen. 10 Küsten. Inseln. Buchten.\*]

Die Rebe von dem friegerischen Leben auf dem Ocean — einem jungen Ritter ber zuhört wird die Insel badurch enger und enger.

Seefahrten und Seekriege. Schiffe.

Belagerungen. Artillerie. Feu d'artifices.

15 Türkische Caper, Gefangne.

Ordensregeln.

Reichthümer und Reveniten bes Orbens.

Ratholifche Andacht.

Alter Abel ber Ritter.

20 Nationalstolz und Gemeingeist.

Ordenscapitel.

Stolz auf die Souverainität b. Ord.

Ob Ademar oder Biron vielleicht ein Elmoischer Ritter ist, der nach Borgo deputiert war und bei dieser Gelegenheit sein Mädchen 25 aufsuchte.

## + Erfter Act.

Anschauliche Darstellung der völligen Verlaffenheit des Ordens auf dem Felsen Maltha. Wie dieser Felsen nakt im öben Meere steht, so steht der Orden hülflos sich selbst überlaßen. "Jest denket

<sup>3-4:</sup> Die aufrührerischen Ritter wollen bie Infel übergeben. 28.

nicht mehr auf irdische Gülfe. Sebet nicht mehr nach der Italienisschen Küste hin, sondern sebet auswärts zu dem himmel, und suchet Rath in eurer eignen Brust. Maltha ist ganz umzingelt, und alle Zugänge besetzt. Anzahl der feindlichen Schiffe. —

5 Drohungen und Zurüftungen der Türken — die ganze Christliche Welt hat die Hand von uns abgezogen."

Musterung der Macht des Ordens. Wie viel sind ihrer auf S. Elmo? Wer kommandirt dort? (Würden und Aemter unter den Rittern.) Der Türkische Besehlshaber muß Meister von S. Elmo 10 werden, wenn er den Kopf nicht verlieren will.

Breiche und ausgefüllte Graben in S. Elmo.

Ein Commandeur der in einem der vorhergehenden Stürme verwundet und deßhalb nach La Valette herübergebracht worden, giebt von allen diesen Partikularitäten Auskunft. Ein gefangner Türk Re-15 negat oder Ueberläuser? giebt Nachricht von der seindlichen Flotte; dieß geschieht aber nur in Gegenwart der aeltern Ritter, Ripperda, Montalto, Braschi, Montmorenci und Rohan. Diese Particularitäten dienen dazu, eine vollständige Jose von der Unhaltbarkeit des Fort S. Elmo und der gefährlichen Situation der dort eingeschloßnen 20 Ritter zu geben.

Der Abgesandte des spanischen Bicekönigs Don Leriva Mendoza bittet den Großmeister, Maltha mit vertheidigen zu dürfen. Es wird ihm gestattet, und sein Entschluß giebt den Rittern Muth.

Dieser Abgesandte vernichtet durch seine Botschaft alle Hofnung 25 der Ritter. An seiner Statt hatten sie eine spanische Flotte erwartet.

Es wird dem Großmeister äußerst schwer sich zu der Aufopferung der Ritter zu entschließen, aber die Umstände erlauben keinen milbern Ausweg. Dieß muß einleuchtend gezeigt werden.

Wenn der Feind Elmo inne hat, so kann La Valette Stadt 30 sich nicht halten. Der Feind ist zugleich so mächtig, daß man noch einmal so viel Macht braucht, um ihm widerstehen zu können.

Aber wenn Elmo doch an ihn übergehen muß, so bleiben ja diese üble Folgen gleich?

1. Wenn er Elmo mit Sturm ersteigen muß, so hat ihm das 35 soviel Mannschaft gekostet, daß er zu großen Unternehmungen auf lange Zeit entkräftet werden muß.

- 2. Man hat ihn durch ein Bepspiel der Beharrlickeit erschreckt, und ihm gezeigt was er sich zu versprechen habe.
  - 3. Man hat es Spanien nahe gelegt, fich ins Mittel zu schlagen.
  - 4. Man gewinnt Beit.
- 5. Ueble Folgen eines entgegengesetzten Entschlußes. Man giebt dem Feind einem Maaßstab der hristlichen Tapferkeit indem man ihm zeigt, wo der Muth der Kitter seine Grenzen habe † man zieht seine ganze ungetheilte Macht auf den Hauptsitz hin man macht sich die Communication mit Italien schwerer.
- 10 Es ist also erwiesen, daß S. Elmo biß auf den letzen Mann behauptet werden muß, und daß man es den Türken so theuer als möglich verkausen müsse. "Wenn uns dieser schlechte Ort so viele tausende kostete, was wird uns nicht erst il Borgo etc. kosten, wo sich die ganze Macht des Ordens wehrt?" So müssen die Ungläusbigen räsonnieren.

Erklärung des spanischen Vicekönigs von Neapel wegen S. Elmo. Um zu zeigen, wie viel höheren Werth ein Ritter habe, kommt ein Fall vor, wo man 500 Soldaten durch 20 Kitter remplaciert.

Was hofft Montalto burch s. Intrigue eigentlich zu gewinnen? 20 la Valette verhaßt zu machen und ihm Händel zu erregen würde für sich allein ein zu schwaches Motiv sehn. Er muß ihn härter faßen.

Ist er etwa im Einverständniß mit den Türken, und ist er von diesen bestochen? Will er also den Untergang des Ordens?

25 Will er bloß eine Aenderung des Regiments? Aber wie kann er so etwas gegen la Valette durchzusehen hoffen?

Montalto will ben Orden zu Grund richten und ist schon im Einverständniß mit den Türken. Der Großherr hat ihm eine reiche Statthalterschaft und eine Schönheit dafür zugesagt.

30 † Das Interese der Ritter von La Valette Stadt an dem Abzug ihrer Brüder von S. Elmo ist

erstlich Menschlickfeit und Billigkeit. Aeltere Ritter.

<sup>26-27:</sup> Er tann hoffen, es burchzuseten, baß Elmo entweber verlafen mird, ober, wenn la Valette hierin ftandhaft bliebe, baß man ihn als B.

zweptens. bey einigen Freundschaft (besonders Crequis gegen S. Priest)

brittens Nationalgeist, weil es sich trift, daß unter den aufgeopferten eine große Majorität von einer (der spanischen oder der Languedokischen) Landsmannschaft ist. Spanier.

5

viertens. Gifersucht auf ihre Ordensrechte, weil La Valettes Bestragen vielen willführlich scheint. Italiener.

fünftens. Unwille gegen Spanien, welchem man es behzumessen bat, daß Elmo behauptet werden muß. Franzosen.

Reiner aber weiß, daß La Valette am meisten daben auf dem Spiel hat, nehmlich seinen eigenen Sohn, den Chevalier von St. Priest. Dieß erfährt man erst im 5ten Akt, wo das Opfer von ihm gebracht ist. Ein kurzer Abschied, von St. Priest am Ende des 4ten Akts wirft einen Funken Licht auf dieses Geheimniß.

15 Sanz entbeckt es sich aber erst in einer Scene La Valettens mit Crequi, wo er seine Baterliebe auf diesen überträgt. Der gerührte Crequi rechtsertigt des alten Mannes Schmerz, und wird sein Tröster. Groß und erhaben ist es, wie sich der Privatschmerz des Großmeisters in der Empfindung für das allgemeine verliehrt. Der 20 Leichnam des St. Priest wird aus den Wellen aufgefangen. Hier an der Leiche des St. Priest geloben ihn die Ritter unbedingte Achtung gegen seine Besehle.

La Valette überführt die Ritter wie viel mehr Gehorsam werth ist, als Tapferkeit. Er zeigt ihnen, daß sie über ihr Leben nicht 25 disponniren können. Ihr müßt leben, wenn es das Geset will, und sterben wenn es das Geset will. Euer aller Leben ist ein Gut der Kirche, und ich bin der Verwalter dieses Guts. Ihr habt darüber keine Stimme.

Chor über den Gehorsam und die Pflicht. Strenge Moral ohne 30 Religionströstungen. Chor über Leonidas. Deßen Geschichte.

Niedrige Dienste wozu die Ritter sich verstehen. Simplicität der ersten Stiftung. Einer der edelsten und schönsten Chevaliers erscheint als Krankenwärter. Geschichte der Stiftung des Ordens, durch den Chor lyrisch erzählt.

5 Es muß außer Zweifel gesezt seyn, daß La Valette unter allen Rittern der tapferste ist. Tiefe Ehrfurcht aller vor dem Großmeister. Er sindet nicht für gut, den jungen Rittern die Gründe seines Handelns zu detailliren. Als er einige derselben zufällig ans Licht bringt, und die überzeugten Ritter sich merken laßen, daß sie gewiß nie widersprochen hätten, wenn er ihnen dieses hätte früher sagen 5 wollen, so äußert er, daß sie blind zu gehorchen haben; Er demonstrirt ihnen an einen Bepspiel, daß die Gründe nicht immer zu offenbaren sind, und daß es also schlechterdings nöthig ist, blind zu solgen.

La Valette steht unter den Rittern wie das personisicirte Gesetz. Zugleich muß aber jede Gelegenheit benutt werden, ihn als Menschen 10 darzustellen. In einem tête à tête mit Ripperda spricht er sogar bitter von dem Eigennutz und der selbstsüchtigen Politik der christzlichen Mächte, und beklagt schmerzlich die harte Nothwendigkeit, zu der er verurtheilt wäre.

Ein Avancement zum Commandeur kommt auch vor.

15 Rachdem die Communication zwischen Elmo und La Valette Stadt aufgehoben ist, wird die Taubenpost gebraucht.

Der erste Akt enthält die Exposition, die Abschilderung der ganzen Lage, das Gesuch Elmo zu verlaßen, die Vereinigung [Ver=neinung?] dieses Gesuchs Montalto fängt an zu machiniren.

Der zweyte Akt enthält die Bewegungen unter den Rittern, von dem Commandeur Montalto unterhalten. — Die Bewegungen steigen mit jeder übeln Nachricht aus S. Elmo. La Valette wird übersstimmt. Beschloßene Absendung eines Ingenieurs, um die Festungsswerke zu besichtigen.

Der dritte Akt enthält die Bewegung La Valettes, die Ritter zum Gehorsam zurück zu bringen — Er forscht den jüngsten darunter aus — Er kommt den bösen Ränken des Montalto auf die Spur — Er macht sich eine Parthie. Unterdeßen kommt sein Ingenieur mit der erwünschten Nachricht wieder, daß Elmo sich halten könne — Jezt willigt der Groß=30 meister in das Gesuch der Ritter, weil er andre an ihrer Stelle hinüber zu schieden hat. Betroffenheit der Ritter. Montalto wird demaskirt.

Der vierte Akt enthält die Reue und Abbitte der Ritter von S. Elmo. Sie bitten bleiben zu dürfen. Rein, sie sollen Elmo verlaßen. †

† Ein Gefecht zwischen zwey Rivals und zwey Zungen. Ripperda tommt bazu, trennt bie fechtenden, erfährt die Ursache bes Streits,

1.

schilt sie, und schildert die jetige Gefahr des Ordens. Hofnung welche ihm die Ritter entgegen setzen. Siziliens Bepstand.

2.

La Valette kommt mit Mendoza und raubt ihnen die auf Si= 5 zilien gesetzte Hofnung. Botschaft des Mendoza. Der Orden ist auf sich selbst reduciert. S. Elmo soll behauptet werden.

[\* Murren bes Ordens, über ben König von Spanien. \*]

3.

Gine Gefanbicaft.

15

10 Abgesandter von S. Elmo. Unhaltbarkeit dieses Forts. Vorstels lungen der Besahung. La Valette giebt eine abschlägige Antwort. Protestation einiger Ritter. Seine heroische Erklärung.

4.

Unzufriedenheit ber Ritter. Montaltos folimme Infinuationen.

Der Chor tritt auf, und schilbert die Macht der Ottomanen, die Verfaßung des Ordens, und den Vorzug der Christen vor den Türken. [\* Das Mittelländische Meer, der Seekrieg.\*]

6.

20 La Valette und Ripperda, der ihm den Streit der zwey bereits erzählt. Nothwendigkeit den Orden zu reformiren. Auch der Chor stimmt bey. La Valettes Denkart. Er muß jetzt rigoristisch handeln.

7.

25 Borige. Beide Rivals beklagen sich darüber daß ihnen die Sriedinn entrißen worden. Valette erinnert sie an das Gelübde der Keuschheit. [\* Auch von dem Bruch der andern Gelübde ist die Rede, von der Habsucht und Ueppigkeit der Ritter\*] Gründe der Ritter warum sie Indulgenz verlangen. Shor mischt sich darein. La Valette 30 wiederhohlt seinen Besehl.

8.

Die beiden Rivals über den Großmeister aufgebracht haben jezt ein gemeinschaftliches Intereße.

9.

Montalto kommt zu ihnen, stiftet zwischen beiden eine Berfobnung um dem Großmeister zu widerstehen.

10.

Neuer Berlust auf S. Elmo. Neue Gesandtschaft der dortigen Ritter. Lebhafte Bewegungen im Orden. Unwille über den Groß= meister.

5 Chor spricht von den Ordensgelübden, und der ersten reinen Berfagung des Ordens.

11.

La Valette unterrichtet von den Bewegungen kommt heraus als Gebieter sprechend. La Valette sendet Castriot nach S. Elmo.

10

12.

La Valette warnt ben Montalto, ber sehr frech ift.

13.

La Valette erhält von einem jungern Ritter Nachricht von der Berschwörung.

15

14.

La Valette. Neue Deputirte von S. Elmo. Die aufrührerischen Ritter. Er will das Gesetz geltend machen, man bezeugt sich ungesporsam, die Meuteren bricht aus. La Valette geht ab.

15.

Der Chor ermahnt die Ritter zur Einigkeit und zum Gehorsam. Behspiele aus der eigenen Geschichte des Ordens etc. Ihm wird von den Empörern geantwortet.

16.

La Valette kommt mit den alten Rittern, erklärt sich daß er 25 sich selbst mit diesen in das Fort S. Elmo werfen wolle Erstaunen der übrigen. Er macht sein Testament, und giebt den Ademar seine Stimme zum Großmeisterthum.

17.

Es kommt Nachricht von der Flucht und Verrätheren des Mon-30 talto.

Schreden und Schaam ber Ritter welche abgeben.

18.

La Valette. †

#### † A.

- 1. Romegas und Biron. Streit um das Mädchen, Zungen legen fich barein, Bürgerfrieg im Orben.
- 2. Chor kommt, die Einschiffung [Einschließung?] der Infel und die drohende Gefahr verkündigend schilt die Ritter daß sie sich selbst befeschen in diesem Augenblick Muth und Vertrauen der Ritter Kurcht des Chors Gehofter Entsat von Sizilien.
- 3. La Valette und Miranda. Bereitelte Hofnung des Entsates. Rothwendigkeit das Fort S. Elmo bis auf den letzen Mann zu behaupten. Unwille der Ritter gegen Spanien. Loyauté des Miranda.
- 4. Der alte Chriftensclav.

5

10

15

30

- 5. Die Elmoische Gesandtschaft. Schlechter Zustand der Werke und Bitte der Besatzung. La Valette besteht auf der Vertheidigung, obgleich die Nitter schmerzlich bedauernd. Noch ist Hofnung, daß Elmo sich halten könne.
- 6. Die Elmoischen Deputirten klagen bitter barüber, daß man sie hingegeben habe. Erstes Murren gegen den Großmeister und Montaltos böse Insinuationen.
- 20 7. Crequi kommt in großer Bewegung sich nach seinem Geliebten zu erkundigen, der auf S. Elmo mitkampst. Ramiro sagt ihm daß St. Priest einen ewigen Abschied von ihm nehme. Crequis heftiger Schmerz und Entrüstung über den Großmeister. Montaltos bösen [böser?] Einfluß.
- 25 8. Det Chor allein.

### В.

- 9. La Valette und Castriot. Er erkundigt sich sehr angelegentlich ob das Fort haltbar. Er kommt mit bekümmerten Herzen und schüttet es gegen den Chor aus. Ihn drückt Spaniens Treulosigkeit, die harte Nothwendigkeit seine Ritter aufzuopfern, und die Insubordination im Orden. Chor wirft ihm, mit Ehrerbietung, seine Indulgenz vor. Er vertheidigt sich, sagt aber, daß er andere Maaßregeln zu ergreisen angesangen. Läßt einen Wink von Verrätheren fallen.
- 10. La Valette, Biron, Romegas. Sie klagen über Wegführung

- ber Griechin, fobern Indulgenz. La Valette zeigt ihnen ben Gebieter.
- 11. Biron. Romegas. Chor. Die zwey Ritter versöhnen sich um gegen den Großmeister zu agiren.
- 5 12. Crequi. Biron. Romegas.
  - 13. Montalto, die Vorigen. Er melbet eine neue Deputation an, von Elmo. Crequi eilt ihnen entgegen. †
  - 14. Crequi und S. Priest. Scene des Liebhabers mit dem Geliebten.
- 10 15. Freude des ganzen Ordens an dem schönen tapfern Ritter.
  - 16. La Valette will die Gesandtschaft nicht vor sich laßen und hat sich eingeschloßen. Wut der Ritter und Ausbruch der Versschwörung. [\* Romegas stellt sich an die Spize. Montaltos Thätigkeit.\*] Chors Stimme wird nicht gehört.
- 15 17. Chor solus.

C.

- 18. La Valette. Chor. Bitte bes Chor.
- 19. La Valette. Montalto.
- 20. La Valette. S. Priest.
- 20 21. La Valette. Die Aufrührer.
  - 21. Vorige ohne La Valette.
  - 22. Montaltos Verrätherei entdeckt sich. [\* Er wird zur Strafe bloß verstoßen\*]
  - 23. S. Priest kommt begeistert, und nimmt von Crequi Abschied.
- 25 24. La Valette erscheint wieder und findet die Ritter von Reue gebeugt. Er will nebst seinem Sohn Elmo vertheidigen, er schickt die Ritter hinweg.
  - 25. La Valette und Romegas.
- 26. Die reuenden Ritter, wollen alle statt S. Priest nach Elmo. Hohe 30 Begeisterung des Jünglings. Sein Abschied von La Valette von Crequi — dessen Schmerz und Berzweislung.
  - 7-8: 13. Chor solus.

La Valette tommt und ertlärt baß er die Abgefandten nicht feben wolle. B.

8: Crequi & La Valette. — 18: Montalto & S. Priest. — 19: S. Priest & Montalto.

D.

- 27. Chor solus.
- 28. La Valette will hinfiber, Fleben ber Ritter bag er bleibe.
- 29. Ungewißes Schickfal von ber Belagerung.
- 5 30. Crequis Flucht nach Elmo.
  - 31. Der halbe Mond flattert oben.
  - 32. Lascaris Ericheinung.
  - 33. La Valette unter f. Rittern.

# Die Mastheser. Sine Tragodie,

| 10 | La Valette der Großmeister.                                           | Graff.     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Romegas ber Admiral.                                                  | Cordeman   |
|    | Biron sein Nebenbuler.                                                | Heide      |
|    | Montalto ber Berräther.                                               | Becker     |
| 15 | Crequi / Ritter die sich lieben                                       | Oels       |
|    | Kaftriot. Der Ingenieur.                                              | Jagemann   |
|    | Ramiro. Wortführer von S. Elmo.                                       | Benda      |
|    | Miranda Botschafter aus Sicilien                                      | Ehlers     |
|    | Der Renegat                                                           | Genast.    |
| 20 | Alter Chriftenstlav, ber türkische Dolmetscher                        | Malcolmi   |
|    | Lascaris, der griechische Neberläufer                                 | Unzelmann  |
|    | Chor, Die geiftlichen Ritter                                          | Heide      |
|    | •                                                                     | Brandt.    |
|    |                                                                       | Eilenstein |
| 25 |                                                                       | Genast.    |
|    | Die alten Ritter<br>Türkischer Herold   als stumme Personen.<br>Frene |            |

Die Scene ift eine große offene Balle

30 Biron ist zu characterisieren und von Romegas zu unterscheiben. Diefer ift ftolz und gewaltthätig, imperiöß und eifersuchtig. Biron ift

ausschweifend, ein Verschwender und Spieler. Er will Freiheit, jener will Vorzüge.

Irene.

Crequi ift ber bigigfte.

5 Gleich an der Spitze steht ein Factum der zerstörten Disciplin, des Zungenhaßes, der Gewaltthätigkeit, der Unkeuschheit.

Romegas und Biron streiten um eine gesangene Griechin. Biron hat sie im Besit, Romegas will sich ihrer bemächtigen. Jeder wird von seiner Junge souteniert, die Partheien verstärken sich, 10 Degen werden gezogen, verworrenes Geschrei; zu Boden mit den Provencalen, nieder mit den Castiliern!

Der Orben wird von der türkischen Belagerung zu einer Zeit überrascht, wo alle weltliche Laster des Seculums darinn im Schwange geben.

15 Liebe.

Luxus.

Jusubordination.

Frivolität.

Spiel und Wetten.

20

1.

Im heftigsten Gemeng bort man die Tone, die den Chor ans kündigen.

Er kommt alsbalb selbst auf die Bühne, aus 16 geistlichen Rittern bestehend, in ihrer langen Ordenstracht. Er bildet zwei 25 Reihen, die sich auf beiden Seiten des Theaters stellen und so die übrigen umgeben.

Der Chor schilt die Ritter, daß sie sich selbst besehden in diesem Augenblick, da Maltha von dem Feind der Christen umzingelt sei.

Chor tritt auf mit einer animierten sinnlich mächtigen Schildes rung bes umzingelten Maltha, bes drohenden Mondes, des bedeckten Meers, der angstvoll engen Sinschließung, das Meer schäumt vom Schlag der Auderknechte, die ganze mahomedanische Rotte hat sich um die Brustwehr der christlichen Welt gesammelt.

Der Croissant und das Kreut, der immer wachsend fich füllende 35 Mond, mit unendlichen Schiffen die Gestade hallen, ein Wald von Masten, das Meer ist mit Schiffen gedielt und gezimmert, fester Boben, ausgegoßene Feinde, wühlende Minierer, streifende Spahis, anstürmende Janitscharen,

Die zwei streitenden Partheien wollen den Chor zu ihrem Schieds: 5 richter wählen, und tragen ihre Sache vor. Romegas beruft sich auf das Recht des Kriegs, er habe die Schöne auf der See erbeutet, Biron beruft sich auf die Neigung der Schönen. Der Streit er: neuert sich.

Chor weist beibe ab; in diesem schrecklichen Augenblick sei an 10 Privatstreitigkeiten, und vollends von so strafbarer Natur nicht zu benken.

#### + I

Die zwey Ritter sprechen mit Verachtung von der Gefahr, und verspotten die Zaghaftigkeit des Chors der den halben Mond noch 15 nie gesehen; sie aber seien oft da gewesen und fürchten die Türken nicht.

Chor verbreitet sich über die furchtbare Macht des Feindes, Zahl ihrer Schiffe ihrer Anführer, er nennt ihre Nahmen bezeichnet sie mit kurzen Prädikaten, und erwedt ein furchterregendes Bild von ihrer 20 Uebermacht.

Ritter zeigen die Bulfsmittel des Ordens, Bahl ber +

Zungen, ber Ritter, ber Soldaten, Festigkeit der Werke, Tapferskeit des Ordens, Genie bes Grofimeisters.

Chor erwähnt bes bebenklichen Zustandes von S. Elmo.

25 Ritter zählen auf die nahe Ankunft der sicilianischen Flotte. Interesse des Vicekönigs von Sicilien, daß Maltha nicht in feindliche Hände falle.

† Chor wirft ein Wort hin von der Unsicherheit der Hofnungen, die man auf Andre baue und von der Unzuverläßigkeit spanischer 30 Versprechungen. †

#### III.

La Valette kommt mit Miranda, bem spanischen Botschafter aus . Sicilien. Er kundigt den Rittern an, daß sie nicht mehr auf spanische Höllfe hoffen, nicht mehr nach Sicilien hinübersehen sollen. Der

<sup>5-6:</sup> beruft fich auf bas C grundet fein.

20

Orben sei ganz allein auf sich selbst reduciert. Er läßt ben Miranda seine Botschaft wiederhohlen, beren Innhalt ist, daß der Vicekönig seine Flotte, nicht wagen wolle, wenn S. Elmo, das den Hafen besherrsche, in den Händen der Türken sei.

Allgemeiner Unwille der Ritter über die spanische Eigennützigkeit und treulose Politik bricht aus.

Miranda, als ein loyaler Chevalier bittet, bleiben zu bürfen und an der Bertheidigung von Maltha Theil zu nehmen.

#### IIII.

Montalto bringt einen alten Christensstaven, dem die Augen verbunden sind; ihn sendet Mustapha an den Großmeister, unter dem Borwand zu unterhandeln, eigentlich aber um die Communication mit einem Berräther zu eröfnen. La Valette will nichts von Unterhandlung hören, zwischen den Rittern und den Ungläubigen dürse 15 nie ein Bertrag statt sinden. Er droht, den Christensstlaven und jeden künstigen Herold töden zu lassen. Christensstlave klagt über sein hartes Loos, man trägt ihm an, ob er bleiben wolle; er zieht vor, in seine harte Gefangenschaft zurückzugehen, weil er überzeugt ist, daß Maltha doch fallen werde.

Eh er abgeht läßt er eine Warnung vor Verräthern fallen.

#### IV

Eine Deputation der Elmoischen Ritter erklärt die Unhaltbarkeit des Forts und bittet daraus abgeführt zu werden. Der hofnungslose Zustand des Forts wird einleuchtend zemacht; aber la Balette 25 besteht darauf, daß es behauptet werde.

Romegas ist jest noch auf La Valettes Seite.

Nachdrückliche Remonstrationen der andern Ritter zu Gunsten der Elmoischen. La Valette bedauert die leztern, bleibt aber unerbittlich.

Die Gründe der Ritter sind realistisch; er sest ihnen aber idea= 30 listische entgegen, sodert Gehorsam und geht ab, mit den ältern Rittern.

Crequi fleht um Erlaubniß nach S. Elmo geben zu dürfen. Es wird ihm abgeschlagen.

29-30: er . . . idealiftische C er besteht aber auf idealistischen. — 33: abgefchlagen, weil er sich pflichtwidrig betrug. B.

V.

Montalto. Ramiro. Crequi. Biron. Romegas. Miranda.

Die Elmoische Deputierte bleiben mit dem jüngern Theil der 5 Ritter zurück, und nehmen von diesen einen ewigen Abschied, sagend, daß der Großmeister sie zum Tode bestimme. Unwille der jungen Ritter besonders Crequis, der um das Leben seines Geliebten bessorgt ist. Er fragt mit leidenschaftlichem Interese nach diesem jungen Chevalier freut sich über seine heroische Tapserkeit aber zittert bei 10 seiner Gesahr.

Die Elmoischen Ritter geben ab. Borber aber könnte La Valette ber sich seines Sohns wegen ängstigt, noch eine Unterredung mit ihnen haben, bei welcher Crequi zugegen ist.

Montalto der von Begleitung des Christensklaven zurücksommt 15 findet die Ritter sehr aufgebracht über den Großmeister, stimmt in ihren Ton ein, erbittert sie noch mehr, indem er böse Winke über die Partheilickeit, härte und Willkührlickeit des Großmeisters hinwirft.

VI.

Chor solus spricht von dem strengen Beruf bes Ordens.

20 Lage von Maltha, Charakter biefer Insel und Charakter bes Orbens. Deffen Stellung gegen die ganze hriftliche Welt und gegen die Türken.

Geschichte bes Ordens in fünf Hauptperioden bis zu f. Rieder= lagung auf Maltha.

- 25 1) Unkriegerischer Anfang. hristliche Charité.
  - 2) Ebelleute treten bagu und ergreifen bas Somert.
  - 3. Rivalität mit dem Tempelorden.
  - 4. Palästina geht verloren, Ritter geben aufs Meer.
- 5. Wohlstand und Macht bes Orbens führt sie ins Seculum zurud und Laster reissen ein, Stolz, Schwelgerei und Pracht.

VII.

La Valette kommt zu bem Chor und gießt gegen benselben seinen Kummer aus, ben er über Spaniens eigennützige Politik, über bie 35 harte Nothwendigkeit, und über bie Widersezlichkeit bes Ordens emprindet.

[\* Crequi und ber Großmeister. Die Rebe ist von S. Priest. Crequis bewegliche Bitten und La Valettes gütiges aber standhaftes Betragen.

Er bittet den Chor für ihn zu beten, daß er Stärke genug 5 haben möge, auf dem Nothwendigen zu beharren.

Sie widerseten sich mir, sagt er, und wißen nicht, daß ich weit mehr mit meinem eignen Herzen als mit ihnen zu kämpfen habe.

Darf er dem Chor entdecken und wann, dass sein eigener Sohn sich auf S. Elmo besinde. Er braucht ihn aber nicht gleich näher 10 zu bezeichnen. \*]

Chor tadelt seine Indulgenz gegen die Ausschweifungen der Ritter und schilbert die Verderbniße im Orden, des heutigen Streits über die Griechin gedenkend.

La Valette gesteht seinen Fehler und entschuldigt sich wegen der 15 Nothwendigkeit — Doch erklärt er, daß er jezt ernstlich an die Reform des Ordens gehen wolle, und mit Wegschaffung der griechischen Gefangenen bereits den Ansang gemacht habe.

Chor lobt ibn beswegen.

La Valette läßt merken, daß noch schlimmere Laster als die 20 angeführten im Orden sich eingeschlichen. Er hat eine Spur von Verrätherei

#### VIII.

Romegas und Biron kommen und beklagen sich heftig über Wegsführung der Griechin. La Valette dringt auf die Disciplin. Sie 25 sehen ihm die lange Observanz, das Gesetz der Natur, die Freiheiten des kriegerischen Lebens entgegen und sodern Indulgenz. Er erinnert sie an ihre Gelübde, hält ihnen eine strenge Strafpredigt über die Berletzung derselben in allen Theilen, erklärt seinen Entschluß zu resormieren. Sie erhitzen sich, er spricht als Herr und Superior mit 30 ihnen und geht ab.

#### IX.

Beide suspendieren nun ihre Eifersucht und Privatstreitigkeiten, um sich gegen den Großmeister den sie einer willkührlichen Herrschaft

27: bie E ihre. - 32: suspendieren C verbinben fic. - 33: ciner C ber.

beschuldigen, zu vereinigen. [\* Crequi kann seines Geliebten wegen nicht ruhig seyn.\*] Nur unste Trennung, sagt Biron, macht ihn so mächtig; erst laßt uns die Freiheit des Ordens gegen den Tirannen behaupten, und dann wollen wir wieder von unsern Privathändeln reden. [\* Unterdessen muss sich etwas ereignet haben, das den Abzug

5 [\* Unterbessen muss sich etwas ereignet haben, das den Abzug der Elmosschen Ritter dringender und die Beharrlickeit des Große meisters verhaßter macht. Das Ravelin ist erobert, viele Ritter sind todt oder verwundet, die Verzweislung hat sich aller bemeistert. Es kommen mehr Umstände zusammen, die ein gehäßiges Licht über ihn 10 verbreiten. \*]

#### X.

Indem nun die zwey Commandeurs auf diesem Weg gegen den Großmeister in Harnisch gebracht werden, hat es sich auf S. Elmo zunehmend verschlimmert, und die Beharrlickeit des Großmeisters, 15 dieses Fort zu behaupten, wird für die grausamste härte gehalten —

Ein schwerverwundeter Ritter wird herübergebracht, der die Gemüther zum Unwillen aufreizt, er geht ab um sich in die Kirche bringen zu lassen. Sine neue Gesandtschaft von S. Elmo begleitet ihn, mit einem nachdrücklichen Auftrag der dortigen Besahung, daß 20 sie entweder abgeführt seyn oder in einem Ausfall umkommen wolle.

#### XI.

Unter dieser Gesandtschaft ist St. Priest, Crequis Liebling und der Günstling (oder Anverwandte) des Großmeisters — Sein Ansehen hoft man werde den Großmeister eher zur Einwilligung vermögen.

25 Crequi tritt mit ihm auf, voll Leidenschaft, entschlossen sich von dem Geliebten nicht loszureissen — Seine schwärmerische Freundschaft führt ihn weit über die Grenzen der dem Großmeister schuldigen Ehrsucht hinaus, er sodert leidenschaftlich alle Ritter auf, sich dem Großmeister zu widerseten. Montalto schürt durch boshafte Verhetzungen dieses Wener noch mehr an, und da er auch den Biron und Romegas in die Faction zieht, so verbindet er den ganzen Orden in ein furchtbares Bündniß gegen seinen Ches. Die Stimme des Chors, der ihn zur Pflicht zurücksühren will, wird von dem gesammten Hausen der Ritter als ohnmächtig verspottet.

<sup>12:</sup> nun bie C biefe.

[\* La Valette weigert sich die neuen Deputierten von Elmo vor sich kommen zu lassen. Die wahre Ursache dieser Weigerung ist daß er sich nicht Festigkeit genug zutraut, seinen Sohn zu sehen, von dem er sich im Herzen mit großem Kampf schon geschieden hat. Seine Weigerung erscheint hart u: grausam ob sie gleich eine Wirkung seiner Weicheit, seines Gesühls ist. Aber dem Zuschauer darf es ahnden, dass hier etwas anders im Spiel ist; und indem der ganze Orden sich über seine Unempsindlichkeit entrüstet, fühlt der Zuschauer, daß der Großmeister nur zu tief und zu heftig bewegt ist, und wieviel ihn diese Weigerung kostet. Jemehr sich alles für dem herrlichen Jüngling interessiert, weil seine Tapserkeit seiner Schönheit gleich ist, desto auffallender und gehäßiger ist die Weigerung des Großmeisters ihn zu sehen.

Sben diese Weigerung bringt die Ritter soweit, daß sie dem 15 Großmeister sich in pleno widersetzen wollen. \*]

## †XII.

Chor ist wieder allein und verbreitet sich in seinem Gesang über die Gelübde des Ordens, die eingerißnen Verderbniße etc. — Fall des Tempelordens.

XIII.

La Valette redet dem Montalto ins Gewißen, und läßt merken, daß er um seine Verrätheren wiße. Dieser bleibt verstockt, antwortet trozig, und glaubt in der Güte des Großmeisters nur die Furcht und die Ohnmacht zu sehen.

XIV.

St. Priest kommt und entdeckt mit kindlicher Aufrichtigkeit dem Großmeister alle aufrührerischen Berhandlungen und Berabredungen des Ordens. La Valette lobt die Loyauté des Jünglings, giebt ihm väterliche Lehren, und ertheilt ihm die nöthigen Aufträge. Der 30 Jüngling geht mit kindlicher Ehrfurcht und Bewunderung von seinem Meister.

### XV.

La Valette wendet sich in seiner Bedrängniß an dem Chor, der obgleich unkriegerisch und ohnmächtig sich ihm bereitwillig anbietet.

35 Miranda kommt sich anzubieten.

20

25

### XVI.

Der ganze Orden kommt in pleno, das Gesuch der Elmoischen Ritter erst mit Borstellungen, dann durch Autorität zu unterstüzen. La Valette bleibt sest und will das Gesetz geltend machen — Jezt werden die Ritter kühn und sprechen als Empörer. Sie wollen daß er den Türkischen Herold anhören, er erklärt ihnen, daß er ihn habe enthaupten laßen.

La Valette läßt sie reben, ohne ihnen gleich zu antworten; wenn aber gesagt worden, daß der Großmeister den Orden, durch 10 seinen Sigensinn zum Untergang führe, so hält er sich nicht länger. Der Orden sagt er sey untergegangen, jezt in diesem Augenblick seh er nicht mehr. Richt die Macht der Muselmänner, sondern die Insubordination hat ihn zerstört u. s. w. Er heißt die Ritter seine Besehle erwarten und entsernt sich mit dem Chor.

#### XVII.

15

Sein und des Chors Berschwinden, seine lette mächtige Rede, und die Reslexion über das, was sie gethan, deconcertirt die Ritter. Sie werden unter sich uneins, es giebt zwey Partheyen, einige meinen, man müße dem Großmeister gehorchen. Indem sie noch zweiselhaft 20 und bestürzt dastehen wird Montalto mitten unter den Rittern als Berrätber arretirt.

Biron und Ramiro für Romegas und Crequi wieder ben Großmeister.

Sie gerathen in das höchste Erstaunen und wollen, da Montalto 25 Schuz bey ihnen sucht †, gegen die Thrannei des Großmeisters aufbrausen, als sie ersahren, daß er den Orden an den Feind verrathen habe. Der junge Ritter ists, der diese Commission aussührt. Jezt fangen ihnen die Augen an, über ihr Unrecht aufzugehen.

### XVII.

Miranda kommt gewaffnet. Ritter fragen wozu, er antwortet nicht. Castriot kommt, Ritter wollen von ihm wißen, wie er die Berke zu Elmo gefunden, er erklärt sich nicht; es kommen die ganz alten Ritter in weißen Haaren, es kommen die ganz jungen Ritter

<sup>30:</sup> gewaffnet, und ertlärt, baß er fich bie Erlanbniß erbeten, S. Elmo bertheibigen ju burfen. B.

15

bie noch halb Knaben sind und alle sind bewaffnet; endlich kommt der Chor in seiner geistlichen Tracht mit Speeren bewaffnet; alle schweigen, und das Erstaunen der Empörer wächst mit jeder neuen Erscheinung.

### XVIII.

Julezt kommt La Valette auch gewaffnet und giebt den Aufsschluff über alles. Er läßt den Castriot zuerst Bericht abstatten und wie derselbe erklärt, daß das Fort sich möglicher weise noch eine Zeitlang halten könne, so fragt er die jungen Ritter, dann die ganz alten Ritter, endlich den Chor und zulezt den Miranda, ob sie die Vertheidigung des Forts unter seiner Anführung übernehmen wollen. Ein Theil nach dem andern antwortet mit Ja, und nun bewilligt er den Elmoischen den Abzug. Ein tieses Stillschweigen herrscht solang er spricht. Er heißt nun alle Aufrührer abtreten und besiehlt dem Romegas zu bleiben.

### XIX.

Jest hält er diesem den Spiegel über sein Betragen vor. Zuerst spricht er als ein Abscheidender von seinem lezten Willen und erklärt, daß er ihn, den Romegas zum Nachsolger bestimmt und ihm die Vota aller alten Commandeurs im Boraus verschafft habe. Nur 20 Romegas der den Orden ins Berderben gestürzt, sei im Stande ihn zu retten. Jezt aber, da sich Romegas als Chef ansehen muß, läßt er ihn das Berderbliche s. bisherigen Betragens aus dem höhern Standpunkt ansehen, daß Romegas sich selbst darüber entsezt, und ergriffen von Schaam, hingerissen von La Valettes Großmuth sich 25 vor ihm demüthigt und ihm Abbitte thut.

#### XX.

[\* Die Elmoischen Abgefandten kommen von ihren Committenten zurück.

Sie bringen La Valettes Sohn mit. \*]

Die aufrührerischen Ritter kommen in flehendem Aufzug, La Valette um Berzeihung ihres Fehlers und um die Bertheidigung von Elmo zu bitten. Er läßt sich nicht gleich erweichen, bis er ganz ents schiedene Proben ihrer Reue hat und bis ihre Sinnesanderung vollskommen ist.

Eine offene Salle, bie ben Profpett nach bem Safen eröfnet.

Romegas und Biron ftreiten um eine griechische Gefangene; biefer hat fie gefaßt, jener will fich ihrer bemachtigen.

Romegas.

5 Berwegner halt! Die Sklavin raubst du mir Die ich erobert und für mein erklärt.

Biron.

Die Freiheit geb ich ihr. Sie mable felbst Den Mann, bem sie am liebsten folgen mag.

10 Romegas.

Mein ist sie durch des Krieges Recht und Brauch, Auf dem Korsarenschiff gewann ich sie.

Biron.

Den roh korsarischen Gebrauch verschmäht, 15 Wer freien Herzen zu gefallen weiß.

Romegas.

Der Frauen Schönheit ist ber Preiß bes Muths.

Biron.

Der Frauen Shre schüzt des Ritters Degen.

Nomegas.

20

Saint Elme vertheibige! Dort ift bein Plat.

Biron.

Dort ist der Kampf und hier des Kampfes Lohn.

Romegas.

25 Wohl sichrer ist es, Weiber hier zu stehlen, Als männlich bort bem Türken widerstehn.

Biron.

Bom heißen Kampf, ber auf ber Breiche glübt, Läßt sichs gemächlich bier im Kloster reben.

23: Dort will ich fechten; bier B. - 29: Lagt es fich gut im fichern Riofter reben. B.

Romegas.

Gehorche bem gebietenben! Burud!

Biron.

Auf beiner Flotte herrsche bu, nicht hier!

5

Nomegas.

Das große Kreut auf dieser Brust verehre!

Biron.

Das kleine hier bebeckt ein großes Herz.

Romegas.

10 Ruhmredig ist die Zunge von Provence.

Siron.

Noch schärfer ist das Schwert.

Romegas.

+ Es kommen andre Ritter.

15 Zu Boben mit den Provencalen!

Gezogne Schwerter.

Es kommen noch mehr Rifter.

Steh feft

Nieder

Mit dem Kaftilier!

20 Heran! heran! Kaftilier, Arragonen!

Frisch wacker

Daß der Kaftilier!

Bezähmt ben frechen Muth bes Provencalen!

Ritter tommen.

25 Herbey! herbey!

Streit

Gezogne Schwerter! Entblößte Klingen! Der Spanier hat Unrecht! Der Uebermuth des Provencalen muß

Gezüchtigt werden.

Nur Unrecht hat der Franke!

30 Andre Ritter.

Dein Streit ist der unsrige, herbei! herbei Auf den Kastilier! Steh fest! Wir stehen zu Dir! Die ganze Zunge, die Zunge Frankreich

<sup>10:</sup> Scharf ift bie Bunge, boch bas Schwert ift flumpf. 28.

Steh fest, laß Dich nicht unterbrücken. Laßts nicht geschehen Daß ber stolze Kastilianer den Bruder, den Frisch wacker Kommenthur! Steh fest! Wir stehn zu Dir! Wir stehn zu Dir! Dir hilft die ganze Zunge!

5 Heran! beran!

Provencale.

Laßts nicht geschehn, daß ber Kaftilier

Der stolze ben Bruder unterbrücke!

Raftilianer.

10 Zu Boden mit den Provencalen!

Provencale.

Nieber

Mit bem Kaftilier +

Ritter (fommen)

15 Recht hat der Spanier — der Uebermut Des Provencalen muß gezüchtigt werden! D

#### Andre Ritter.

(tommen von ber anbern Geite)

20 Drei Klingen gegen Gine!

Bu Gulf! Bu Gulf! Drei Klingen gegen Gine!

Daß

Auf ben Kaftilier! Triff wadrer Bruber.

Wir stehn zu Dir! Dir hilft die ganze Zunge!

25 Ritter.

Zu Boben mit den Provencalen!

Andre Nitter.

Nieber

Mit den Hispaniern!

30 (es tommen noch mehrere Ritter, von beiden Seiten, in der Berwirrung des Gefechts entflieht die Griechin)

19: Eine! Dulbets nicht B. — 23: Triff D Frifch. — 29: hifpaniern E Kastiliern. — 30: es kommen E alle sie fechten. — 31: entstieht E entswischt B, rettet sich B.

5

### Chor tritt auf.

Er besteht aus sechszehn geistlichen Rittern in ihrer langen Orbenstracht, und bilbet zwey Reihen, die sich auf beiben Seiten bes Theaters stellen und so die übrigen umgeben.

Cho

Entladen hat sich die Donnerwolke Heran heran mit unendlichen Schiffen, Zahllos wie die Wellen des Meers

Bie Die Sterne

Himmels

10 sich streun

bie Bölfer unter Soleiman.

Durch die ewigen Felber bes Um die bangende Insel her,

Unter ber

Schiffe Geschwadern schwindet die Waßerwelt

15 Und die See ist, die ewig bewegliche, Festgezimmerter Boden! Das Meer ist uns geschloßen, die all Die allgeöfnete, Länder verbindende Ift uns verriegelt, und dieser Inselsels

20 Aft ein Gefänaniß.

Eine eichengezimmerte, schwimmende Und die See die allhin verbreitete Ewig offene schließt sich zu. Heran beran mit

25 Entladen hat sich die Donnerwolke

Umgeben ist Maltha, ein Gürtel von Donnergeladenen Schiffen giebt sich, schnürt sich um die Insel zu.

Alle seine heidnische Völker, die nicht ehren das Kreut, gießt das ungläubige Morgenland über diese Insel aus.

30 Alle die das Schlangen ernährende Afrika zeugt, die die auf-

8: Und hochragender Mafte Zahl D Zahllos wie die Bellen des Meers, burch die Milchstraße B. — 9: Sterne] Sternensaat B. — 10: sich streuen E Legt sich. — 13: Unter E Festgezimmerter Boben! — 15: offenbar allverbreitete D ewig bewegliche. — 18: Und der D Die allgeöfnete. — 19: und E diese. — 21: schwimmende C wandelnde. — 23: Ewig E Allhin v — 26: Umrungen D Umgeben.

gebende Sonne umwohnen, und ben wachsenden Mond, den ewig sich füllenden zum Zeichen haben. \*)

[\* Und dem Kreut gegenüber drohend hängt der blutige immer wachsende Mond. \*]

† Wie des Hagels unendliche Schloßen, wie die Floden fallen, im Winter Sturm, also steigen Völder aus den Donnergeladenen Schiffen aus einem Volde von Heiden-Stämmen. Das Waßerreich verschwindet unter ihren Flotten, fester Boden ist die See, und das Meer, das allverbreitete, ewig offne, ist ausgeschloßen. Diese Insel ist ein Ges 10 fängniß, verriegelt ist das Meer, das ewig offne.

Der Spahi tummelt sein Roß durch das Feld hin, die Casen brennen, der Janitschar belagert, der Minirer wühlt, Alles ist gegen diesen einzigen Punkt gedrängt. Bey . . . . . ? Lage von Elmo. Beide Häfen. †

Den Orden, der ihnen vor allen gehäßig ist, von Grund aus zu vertilgen, das heilige Kreuß zu zerstören, kommen sie, alle zussammen in schrecklichem Bund eine zusammen verschworene Völkerstut gegen diese einzige Insel, den Sit des christlichen Ritterordens, die äuserste Brustwehr der christlichen Welt. [\* Die im äusersten Mittel-20 meer Gegen der Heiden Land Da steht, die lezte äuserste christliche Insel! Schanze! Schanze des Kreuzes!\*] Wer kann ihrer Macht widerstehen? Wie sollen wir gerettet werden? Die wenigen gegen so viele! Wenn jeder unter uns

Cho

25 Aber ihr vergeßt die allgemeine Gefahr, und mit grausamer Erbitterung schlagt ihr euch selber Wunden, und zücket das Schwert auf die Brust eurer Brüder, das ihr gegen die Ungläubigen gebrauchen solltet. Draußen um die Insel ist der Krieg und der Krieg ist im innern. Seinem Untergang ist der Orden nahe und ihr wüthet gegen 30 euch selbst in rasender Zwietracht. Die Schwerter sind gezogen und

\*) Soleiman. Mustapha. Pascha. Piali. Admiras. Alluzzial Candelissa Mohren Dragut. Hascem.

20: Land

Ein felfigtes Bollwert Die im äuferften Mittelmeer anschwellende Gegen bas Beibenthum B. nicht gegen den Feind sondern gegen den Christen, gegen den Bruder. Ihr seid nur in sieben Zungen getheilt, nach der geheimnisvollen heiligen Zahl, nach der Zahl der christlichen Länder, sieben Landssmannschaften und doch seid ihr nicht einig. Ein allgemeiner Glaube verbindet euch, ein gleiches Zeichen des Kreuzes vereinigt euch, ein gleiches Gelübde etc. und doch trennt euch die eifersüchtig neidische Ehrsucht und ihr strebt euch zu vertilgen unter einander.

† Romegas.

Höre unfern Streit und sei Richter.

10 Höre mich an. †

25

Biron.

# Romegas

Erzählt die Eroberung des Schiffs wo er die Griechin in s. Gewalt bekam. Die Erzählung dient dazu, eine Anschauung von dem Seestrieg der Ritter gegen die Ungläubigen zu geben, der Ritter führte eine Convoy, er griff einen Algierer an, enterte ihn und befreite sechzig Christen, die Türken wurden statt ihrer zu Galeerensclaven gemacht.

### Biron

Grzählt nunmehr, seine Ansprüche auf die Griechin, die sich auf 20 ihre Zuneigung gründen. Seine Erzählung giebt eine Zbee von den Nationalunterschied in der Art zu lieben. Sifersucht des Spaniers, Zuthulichkeit des Franzosen. Darüber kam die Belagerung, Biron erhielt den Posten von St. Elmo, wodurch er von der Griechin getrennt wurde. Anlaß der ihn herüberbrachte. Was darauf weiter erfolgt.

Chor

eisert gegen ben Ordenswidrigen Gegenstand des Streits noch mehr als gegen den Streit selbst. Durch dergleichen Laster sei der Zorn des Himmels gegen den Orden gereizt worden, und die weltliche Denkart der Ritter stelle sie den Ungläubigen gleich. Ein Weib sollte 30 diesenigen entzweien, die das Gelübde der Enthaltsamkeit abgelegt!

# Romegas

meint der Orden spreche wie ein Mönch, sie aber seien Soldaten. (Seine weltliche Denkart.)

8: nach ber geheimnisvollen beiligen Bahl & nach ber Bahl. — 19: feine E baß.

[Das folgende Scenarium nach k. 12, 408 ff. In dem hands schriftlichen Nachlaß Schillers fanden sich die Blätter nicht mehr, aus benen Körner schöpfte.]

La Balette erscheint mit Miranda, einem Abgesandten aus Si=
5 cilien. Der Großmeister fordert die Ritter auf, nichts von irdischem Behstande zu erwarten, 'sondern dem Himmel und ihrem eignen Muthe 409
zu vertrauen. Miranda erklärt, daß von Spanien vorjett noch nichts
zu hoffen sey, daß Sankt Elmo behauptet werden müsse, wenn die
Sicilische Flotte erscheinen solle, und daß sie zurücksegeln würde,
10 wenn beh ihrer Ankunst jenes Fort schon in den Händen der Türken
wäre. Murren der Ritter über die spanische Politik. Miranda ent=
schließt sich freiwillig, auf der Insel zu bleiben und das Schicksal des
Ordens zu theilen.

Ein alter Christenstlave wird vom Nitter Montalto zum Groß=
15 meister gebracht. Er ist vom türkischen Befehlshaber unter dem Borwand abgesendet, eine Unterhandlung wegen des Forts St. Elmo
anzuknüpsen, aber eigentlich um mit einem Berräther einen Brief=
wechsel zu eröffnen. Der Großmeister will von keinem Bertrage
zwischen den Nittern und Unglaubigen hören, und droht, jeden künf=
20 tigen Herold tödten zu lassen. Dem Christensklaven, der sein hartes
Schicksal beklagt, wird freygestellt, in Maltha zu bleiben. Er zieht
vor, in seine Gesangenschaft zurückzugehen, weil er überzeugt ist,
daß Maltha sich nicht halten könne. She er abgeht, lässt er ein
Wort von Berrätherep fallen.

Es erscheinen zwey Abgeordnete von der Besatung in St. Elmo. Diese Besätung ist nicht von dem Großmeister ausgewählt, sondern ohne sein Zuthun durch 'eine gesetzliche Ordnung bestimmt worden. 410 Sin zwanzigjähriger Ritter, St. Priest, der von Allen geliebt und vom Großmeister besonders ausgezeichnet wird, gehört zu den Berzichteibigern von St. Elmo. Er gleicht an Gestalt und Tapferkeit einem jugendlichen Rinaldo. Er ist eine Geissel der Türken, und so sehr man ihn zu schonen sucht, beh jedem Kampse der Erste. Aber mitten in Tod und Gesahr bleibt er unverletzt; sein Anblick scheint

ben Feind zu entwaffnen, oder eine Wache von Engeln ihn zu umgeben. Crequi, ein anderer junger Ritter von heftiger Gemüthkart, wird durch ein leidenschaftliches, aber edles Gefühl an ihn gesesselt. Die Abgeordneten schilbern die Lage von St. Elmo, die Fortschritte des Feindes, die Unhaltbarkeit der Festung, und bitten, der Besatung zu gestatten, sich auf einen andern Posten zurückzuziehen. Die jüngern Nitter, besonders Crequi, unterstüßen dies Gesuch mit Nachdruck; aber der Großmeister schlägt es ab. Er gibt seine Theilsnehmung an dem Schicksal der Besatung deutlich zu erkennen; aber mit Ernst und Festigkeit erklärt er, St. Elmo müsse behauptet werden, und entsernt sich mit den ältern Rittern.

Murren der jüngern Aitter über den Großmeister. Crequi fragt ängstlich nach St. Priest, und hört von den Abgeordneten, wie sehr er vorzüglich der Gefahr ausgeseht ist. Montalto kommt von der 20 Begleitung des 'Christenstlaven zurück, und nährt die Erbitterung 411 gegen den Großmeister durch boshafte Winke über seine Härte und Willfür.

Die Misvergnügten entfernen sich; der Chor bleibt zuruck. Er klagt über den Verfall des Ordens, und über Ungerechtigkeit gegen 25 den Großmeister, dessen Verdienste er anerkennt. Erinnerungen aus der Geschichte des Ordens.

La Valette, der Chor. Der Großmeister zeigt sich als Mensch. Er fürchtet, nicht Stärke genug zu haben, auf der Nothwendigkeit zu beharren. Die Ausopferung der tapfern Vertheidiger von St. Elmo 30 schwerzt ihn ties. Auch ist er bekümmert über die im Orden eingerissenen Mißbräuche. Der Chor macht ihm die Folgen seiner Nachssicht bewerklich, und erinnert ihn an den Streit über die Griechinn. La Valette gesteht seinen Fehler, und will alles versuchen, um eine gänzliche Resorm des Ordens zu bewirken. Jene Griechinn hat er 35 schon wegbringen lassen. Romegas, Biron und die Borigen. Die beiden Ritter beklagen sich über die Wegführung der Griechinn. La Valette erinnert die Ritter an ihr Gelübde. Sie behaupten, der jetige Zeitpunkt gebe ihnen ein Recht auf Nachsicht. Es zeigt sich ihre wilde Natur, 'die 412 beh der höchsten Gesahr alle Schranken durchbricht. Den Augenblick wollen sie genießen, da ihnen die nächste Stunde vielleicht nicht mehr gehört. Der Tapfere, dessen man bedarf, glaubt dem Gesetze troten zu können. Der Großmeister spricht zu ihnen mit Ernst als Gebieter und entfernt sich.

10 Romegas und Biron, aufs höchste erbittert, vereinigen sich gegen den Großmeister. Romegas hält ihn ohnehin schon für seinen Feind.

Grequi kommt berzu, und spricht ohne Schonung über die Härte des Großmeisters. Das Gespräch wird durch Montalto unterbrochen, der neue Abgeordnete von St. Elmo ankündigt. Der Zustand des 15 Forts hat sich sehr verschlimmert; die Türken sind im Besit eines bedeutenden Außenwerks. Die Besatung bringt nochmals auf Erzlaubniß zum Abzuge, oder will dem gewissen Tode in einem Ausfall entgegengehen. Unter den Abgeordneten ist St. Briest, durch den man den Großmeister zu gewinnen hosst. La Balette weigert sich, 20 sie zu sprechen. Diese scheindare Härte empört die Ritter noch mehr, ob sie wohl eine Wirkung seiner Weicheit ist, da er sich nicht Festigsteit genug zutraut, um einen Jüngling, der ihn näher angeht, in solchen Berhältnissen zu sehen. St. Priest ist sein natürlicher Sohn, aber Niemand weiß davon, als La Balette selbst.

<sup>&#</sup>x27;Die Abgeordneten treten auf, begleitet von mehreren Rittern, 413 die über den Großmeister ihren Unwillen laut werden lassen. St. Priest selbst ist still, aber Crequi überläßt sich dem hestigsten Ausbruche der Leidenschaft. Romegas und Biron stimmen ihm bey. Montalto benutzt diesen Moment, die Ritter gegen den Großmeister aufzuwiegeln.

30 Vergebens erinnert sie der Chor mit Nachdruck an ihre Pflicht. Es entsteht ein surchtbarer Bund gegen den Großmeister.

La Balette gibt dem Ingenieur Castriotto den Auftrag, den Zustand von St. Elmo zu untersuchen.

Der Großmeister hat Verdacht auf Montalto und läßt ihn genau beobachten. Er spricht ihn allein, um ihn mit Sanstmuth zu warnen, 5 aber ohne Erfolg. Montalto leugnet beharrlich und dreift, und trott auf seine Würde als Commandeur.

Nach seinem Abgange erscheint St. Priest vor La Balette. Der Jüngling denkt ganz anders, als die übrigen Abgeordneten von St. Elmo. Er wünscht nicht zurückberusen zu werden, und kommt 10 jest, dem Großmeister mit kindlich offenem Vertrauen die Empörung der Ritter zu entdecken. La Valette verbirgt sein Gefühl mit Mühe. Er spricht noch mit St. Priest als Großmeister, und entlässt ihn mit Aufträgen. Begei'sterung des Jünglings für seine Pslicht und für 414 das Persönliche des Großmeisters.

15 \* Romegas, Biron, Crequi und mehrere ihrer Anhänger treten auf. Sie beginnen mit nachbrücklichen Vorstellungen wegen der Besatzung von St. Elmo, und auf des Großmeisters Weigerung sprechen sie als Empörer. Crequi vergeht sich am meisten. Auf den Vorswurf, daß La Valette durch seine Hartnäckseit den Orden zum 20 Untergang führe, antwortet er, der Orden seh schon untergegangen, seh in diesem Augenblicke nicht mehr, und nicht durch die Macht des Feindes, sondern durch innern Versall. Er entsernt sich mit Würde und gebietet den Rittern, seine Besehle zu erwarten.

Die Ritter sind durch die letzte Rede des Großmeisters erschüttert, 25 und einige unter ihnen fangen an, ihr Unrecht einzusehen. Ein Ritter bringt die Nachricht, ein Renegat habe sich mit Aufträgen vom türkischen Besehlshaber gezeigt, ungeachtet La Balette jeden seindlichen Unterhändler mit dem Tode bedroht habe. Beh dem Renegaten habe man Briefe mit großen Versprechungen an Montalto gefunden. Montalto sey zu dem Feinde entslohen. Die Ritter besinnen fich, daß er es war, der am meisten die Erbitterung gegen den Groß= meister nährte.

'Miranda, der spanische Gesandte, nach ihm die jüngsten Ritter, 415 fodann einige der ältesten Ritter und zulett der Chor, treten des wassent auf. Ihnen folgt der Großmeister mit Castriotto. Der Insgenieur erhält Besehl, vor der ganzen Versammlung über den Zusstand von St. Elmo seinen Bericht zu erstatten. Er behauptet, daß es noch möglich seh, die Werke von St. Elmo eine Zeitlang zu vers 10 theidigen. Jeht fragt der Großmeister die jüngsten und ältesten Ritter, dann den Chor und Miranda, ob sie unter seiner Ansührung diese Vertheidigung übernehmen wollen. Alle sind bereit, und nun bewilligt der Großmeister der Besahung von St. Elmo den Abzug, entläßt die aufrührerischen Ritter und besiehlt nur dem Romegas, 15 zu bleiben.

La Valette spricht mit ihm als ein Sterbender, der seinen letzten Willen eröffnet. Nur Romegas, der den Orden ins Verderben gestürzt habe, seh im Stande, ihn zu retten. Ihn habe er zu seinem Nachsolger erwählt, und die wichtigsten Stimmen für ihn gewonnen. 20 Romegas wird nun auf den Standpunkt eines Fürsten gestellt, wo er fähig ist zu stehen, und erkennt das Verwersliche seines zeitherigen Vetragens. Aeußerst beschämt durch die Großmuth eines Mannes, den er so sehr verkannte, entfernt er sich in der Absicht, durch die That zu zeigen, daß er eines solchen Vertrauens nicht unwerth seh.

Romegas tritt auf mit den aufrührerischen Rittern und den Abgeordneten von St. Elmo. Alle bereuen ihr Vergeben, und jeber

<sup>&#</sup>x27;St. Priest erscheint, um vom Großmeister Abschied zu nehmen. 416 La Balette ist auß Aeusserste bewegt. Er entbeckt sich als Bater, segnet seinen Sohn, und sagt ihm, daß er dem Tode mit ihm auf St. Elmo entgegen gehen werde. Der Chor ist hierbey gegenwärtig.

144

ist bereit. sich auf St. Elmo für die Erhaltung bes Ordens aufzuopfern. Der Chor beschämt die Ritter noch tiefer, indem er ihnen entbedt, daß St. Prieft ber Sohn bes Großmeisters ift, und daß er ibn eben jest dem Tode geweiht hat. La Valette weigert sich an= 5 fänglich, von seinem ersten Entschluß abzugeben, bis er von einer gänzlichen Sinnesanderung der Ritter überzeugt ist. Endlich willigt er ein, daß die Vertheidiger von St. Elmo biefen Poften noch ferner behaupten burfen, und ergibt fich aus Pflicht in die Nothwendigkeit, fich felbst als Großmeister in bem jegigen Zeitpunkte bem Orben zu 10 erhalten. Alle bringen in ibn, fich nicht von seinem Sohne gu trennen. Jeder ift bereit, die Stelle des trefflichen Jünglings, zu vertreten. St. Priest widersett sich und bleibt unbeweglich. bochste Begeisterung spricht aus ihm. Auch La Valette will von keiner Ausnahme, von keiner perfonlichen Rücksicht etwas hören. 15 St. Brieft nimmt Abschied vom Grofmeister und von Crequi.

Der Chor allein, in ber höchsten Würde, begeistert burch alles, 417 was ben Menschen erhebt, Pflichtgefühl, Rittergeist, Religion.

Nachrichten von St. Elmo. — Das Fort wird geftürmt. Crequi ist nach St. Elmo entflohen, um mit dem Freunde zu sterben. — 20 La Balette tritt auf, äusserst bekümmert, aber mit männlichem Ernst. Er fühlt tief, was er aufopfert.

St. Elmo ist erobert. Ein Grieche, Lascaris, aus einem Geschlecht, das auf dem griechischen Kaiserthron regiert hat, entslieht
mit äußerster Lebensgesahr aus dem türkischen Heer, wo er einen
25 hohen Posten bekleidete, zu den Malthesern, deren Heroismus er
bewundert, und an deren Religion ihn die ersten Eindrücke der Jugend sessen. Er gibt ausschrlichen Bericht von den unglaublichen
Thaten der Vertheidiger von St. Elmo, von dem ungeheuren Verlust
der Türken, von ihrem Entsehen, als sie den Zustand der Festung,
30 und die geringe Anzahl ihrer Vertheidiger gewahr wurden, von einer
besonders wichtigen Einbuße der Feinde in der Person eines ihrer

ersten und erfahrensten Besehlshaber, bes Beherrschers von Tripoli, Dragut, der beh dieser Belagerung siel. — Von Montalto's Versrätheren ist nichts 'weiter zu fürchten. Er ist beh dem Sturme auf 418 St. Priest getroffen und hat seinen Lohn gefunden.

Der Leichnam des St. Priest ist aus den Wellen aufgefangen worden. Er wird gebracht, und die Ritter begleiten ihn in stummer Trauer. La Balette erhebt sich über sich selbst. Er preist die hohe Bestimmung seines verklärten Sohns, sieht in allen Rittern seine Sohne, und vertraut fest auf die Kraft des Ordens, die jest als 10 unbedingt und unendlich dasteht. Durch ein großes Opfer ist der Sieg so gut als entschieden, so wie in dem persischen Kriege durch den Tod des Leonidas. — Der Erfolg hat diesen Glauben bewährt.

<sup>1:</sup> Pripoli, ? (Druckfehler). Schiller, fammtl. Schriften. Sift.-trit. Ausg. XV, 1.

# 2. Die Kinder des Hauses.

Ein Schauspiel.

### I.

Die Nemesis treibt einen, Untersuchungen gegen einen Feind 10 anzustellen und hitig zu verfolgen, bis dadurch sein eigenes längst veraltetes Berbrechen ans Licht kommt.

5 Eine Person, die er langst aus der Welt glaubte und die sein Geheimniß ans Licht bringen kann, wird ihm zu seinem Schrecken confrontiert.

Nachbem die Sachen diese Wendung nehmen thut er alles, die Untersuchungen zu hemmen, welche aber jett in vollem Laufe sind 10 und einer fürchterlichen Entbedung zueilen.

Es ift nur nöthig, daß in der Exposition dem Zuschauer alles verrathen werde, damit die Furcht immer herrsche.

Der alte Diener hilft zur Entwicklung.

Narbonne, sobald er die wahren Personen in Saintsoix und 15 Abelaide erkennt, will ihnen zur Flucht behilflich sehn, auch dieß legt man ihm als eine Großmuth und Nachsicht aus.

Endlich ift die Entbedung unvermeiblich und er muß sie als seine Kinder anerkennen. Sie wollen ihn aber nicht bepossebieren.

Und nun erst kommt der wahre Dieb des Schmucks ans Licht, es ist eine Person, die Narbonnes Verbrechen in der Gewalt hat. Der Helb ber Tragödie muß ein sicherer und mächtiger Bösewicht sein, den die Reue und Gewissensbisse nie anwandeln; zugleich ist er geehrt, durchaus nicht beargwohnt, wird für einen exemplarisschen Mann gehalten.

5 [\* Es schlägt übel für ihn aus, daß er der Nemesis die Hände Losbindet.\*]

Gerade die Achtung, die man vor ihm hat, erhitzt nachher die Untersuchungen und macht sein Verderben unvermeiblich.

[\* Er ist in den Augen der Welt der Wohlthäter eines un10 würdig scheinenden Menschen, man tadelt sogar seine Nachsicht und Milde gegen diesen. Aber eben dieser Mensch ist es, den er beraubt und ins Elend gestürzt hat durch ein Verdrechen; er ist der gebohrene Eigenthümer des Besiges, den jener frevelhafter Weise usurpiert, kurz er ist der Sohn des rechtmäßigen Besigers, dem jener die Eltern 15 ermordet hat, und in dem Hause, worinn er Wohlthaten empfängt, sollte er regieren. Er wurde als Bettlerkind darein ausgenommen. Der Bösewicht möchte ein Mädchen besigen, welches der junge Mensch sieht und von der dieser auch wieder gelieht wird. Er ist aber seines Ansehens und seiner Macht wegen ein surchtbarer Nebenbuhler. Das 20 Mädchen ist die einzige Person, welche durch einen inneren unerklärlichen Abscheu vor ihm gewarnt wird. Er ist ein 45 jähriger, der Sohn ist 25 Jahr alt.\*

Es ericeint eine unglückliche Unschuld, welche durch jenen beraubt und unterdrückt worden und nun Gerechtigkeit erhält.

25 Anfangs liegt die Sache so, daß man glauben muß, Jenem sei großes Unrecht geschehen, daß man sich dafür interessirt, ihn gerächt zu sehen.

Character bes Helben. Er ist ein verständiger, gesetzter, sich immer besitzender, sogar zufriedener Bösewicht. Die Heucheley ist 30 nicht bloß eine dunne Schminke, der angenommene Charakter ist ihm habituell, ja gewissermaßen natürlich geworden, und die Sichersheit, in der er sich wähnt, läßt ihn sogar Großmuth und Menschslichkeit zeigen.

Reben ihm steht eine leichtsinnige und immer Blößen gebenbe, 35 aber reine Natur. 'Die bevorstehende Heurath, ein Wort über die Weigerungen der 17 Braut etc. Pontis giebt zu erkennen, wie hoch Narbonne von ihm und der ganzen Stadt geachtet sep.

Run trägt Narbonne dem Saintsoix auf, dem Fräulein von 5 Pontis ein Bouquet zu bringen, und geht ab.

Saintsoix und ein alter Diener im Narbonnischen Hause, ber an dem jungen Menschen viel Antheil zeigt. Saintsoix zeigt ein unruhiges leidenschaftliches Wesen, es ist ihm zu eng in dem Hause, er will wandern, man hört wie er hereingekommen, man erfährt die 10 Schicksale des Hauses, den Tod des vorigen Herrn und seiner Kinder, die Geschichte des jetzigen Besitzers. Wie von der Heurath die Rede ist, wird Saintsoix unruhiger und entsernt sich. Der alte Diener welcher zurücksleibt, weiß nicht was er davon denken soll, er spricht mit Wehmuth von der alten Herrschaft, und mit zweideutiger Zurückstaltung von dem neuen Besitzer.

'Narbonne läßt seinen Bruder ermorden, eben da dieser eine 22 neue Heurath thun wollte. Weil er aber sehr behutsam ist, so richtet er es so ein, daß die Entbeckung unmöglich wird. Entweder muß Pierres Tod natürlich erscheinen und die Spur der Gewalt von 20 außen entsernt werden, ein glühend Eisen in den Schlund. — Oder der Verdacht der Gewaltthat muß anderswohin geleitet werden. Zu beiden braucht aber Narbonne Werkzeuge. Wie sichert er sich nun gegen diese, daß sie ihn nie verrathen können.

Er fann fie felbft ermorben ober ermorben laffen.

Er kann sie in einen andern Welttheil schiden.

Er kann fie burch Belohnungen an fich binben.

Er kann sie in Furcht erhalten

[\* Madelon, die er im Haus behalten, weiß um den Kinder= raub. Sie hat aber alle möglichen Motive um zu schweigen.

30 Zigeunerin.

25

Durch eine fatale Concurrenz erscheint noch ber Capitain, ber einen Theil des Geheimnisses in der Gewalt hat zu derselben Zeit, als man der Entdedung der Kinder auf der Spur ist.

<sup>24:</sup> fann G ermorbet.

Madelon.

Der Schmuck.

Der Capitain. Pierres Mörber.

Der alte Diener. \*]

- 5 Wie wurden die Kinder weggeschafft?
  - 1) Sollten sie ermordet werden und wurden erhalten ohne Louis Wissen?
  - 2) Wurden sie nur für todt ausgegeben, und mit Wissen Louis Narbonnes erhalten.
- 10 3) Ober verloren sie fich nur?
  - [\* Kinder sollten aus der Welt geschafft werden und wurden ohne Wissen Narbonnes gerettet.

Man verkauft sie an eine Zigeunerin. Von dieser lief Saintsoix weg. Wo brachte sie das Mädchen hin?\*]

Louis Narbonne hat den Pierre vergiften lassen und die Schuld 23 des Mordes auf seinen eigenen Sohn zu lenken gewußt, dessen Ausstührung ihm dabei secundierte.. Er wußte es zu machen. daß dieser an demselben Tag entstoh, vielleicht aus Desperation über ein ans deres Vergehen, und so wurde er für den Mörder gehalten indem 20 der wahre Mörder in den Besitz aller seiner Nechte trat und nach 6 oder 8 Jahren um die Braut warb, welche jenem unglücklichen bestimmt war.

[\* Alles muß zusammen kommen den Batermord evident zu machen, und auch die Flucht des Mörders zu erklären.

25 Alles muß zusammen kommen ben wahren Mörder außer alles entfernten Verdachts zu setzen.\*]

An dem Tage, da er sie heirathen sollte, kommt der Sohn verborgen zurud, auch der Gehilse der Mordthat muß durch ein Berhängniß da sein, und Narbonne muß bei den Gerichten selbst den 30 Anlaß geben, die Entdedung herbeizuführen.

[\* Philippe Narbonne kann eines Duells wegen entflohen seyn, er glaubt seinen Gegner ermordet zu haben. Er ist nach den Inseln gegangen und kommt zurück, theils durch die Macht der Liebe zu seiner Braut, theils aus kindlicher Pietat, um seine Eltern zu sehen.

Er hält sich verborgen, verborgen sieht er seine Braut, eine schredzliche Scene, weil sie einen Batermörder in ihm zu erbliden für mögzlich hält, obgleich sie nie davon überzeugt wurde. Scene mit einem alten Diener des Hauses, der auch an seine Unschuld glaubte. Was 5 er erfährt nimmt ihm allen Muth, Gerechtigkeit zu suchen, er ist entschlossen wieder zu gehen.\*

Und so würde er wirklich gegangen sein, wenn nicht Ludwig Narbonne selbst, durch etwas anders dazu veranlaßt, die Gerichte in Bewegung gesetht hätte. Dieser hält sich nehmlich für ganz sicher, ja 10 er hat an demselben Tag den Todtenschein des einzigen den er fürchtete erhalten. etc Run mußte es sich fügen, daß er eines Diebstahls wegen die Polizen in Bewegung setze. Diese sindet den Sohn auf dem Grabe des Baters.

Philippe Narbonne kommt mit dem Handlanger des Louis zu= 15 sammen, der an diesem Tage in die Stadt gekommen, um [\* den dieser letztere an diesem Tage zu einer heimlichen Zusammenkunst herbeibeschieden hatte, in der Absicht ihn\*] zu ermorden. Er führt wirklich die That aus, aber durch ein eigenes Verhängniß muß Philippe in der Nähe sein, ihm zu Husse zilen, die Entdeckung geschieht,

<sup>&#</sup>x27;Louis war etwa ein Jahr vor dem Berschwinden der Kinder 27 auf einen Besuch da gewesen, und hatte in dieser Zeit mit der Madelon, die damals ein junges Frauenzimmer war, verbotenen Umsgang gehabt, und die Beiseitbringung der Kinder mit ihr verabredet.

Motive, wodurch sie zu biesem Berbrechen verleitet wird. Aus-25 sicht etwas in biesem Hause zu bedeuten. Neigung zu Louis.

Nachdem Louis Besitzer des Hauses geworden hat er Madelon große Gewalt darinn gegeben, zugleich hat er ihr versprochen, nie zu heurathen.

Wie er aber nun auf Heirathsgebanken gekommen war, mußte 30 er barauf benken, sich mit ihr abzusinden und ihr selbst einen Mann zu schaffen. Sie wünschte selbst eine Veränderung und hatte ihre Gedanken auf Saintfoix gerichtet; dagegen hatte Louis nichts. Saintfoix war freilich 12 Jahr jünger, obgleich man sein wahres Alter nicht wußte.

[\* Sie war zur Zeit bes Stücks 34 Jahr und gab sich für 27 aus. Saintsoix ist 20, aber wird für 23 ausgegeben.\*]

Nachdem aber Louis von der wahren Person Saintsoix unterrichtet worden, konnte er an eine Heirath besselben mit der Madelon 5 nicht mehr denken.

Diebstahl ober) Eine Banknote. — Einbruch — Weggekom: 24 mener Schmuck — Anschlag auf sein Leben — Ein Prozeß mit einem Dritten — Berschwindung eines Hausdiebs — Wilddieb — Böser Schuldner. Narbonne ist beleidigt und sobert die Gerechtigkeit gegen 10 den Beleidiger auf — Er hat eine Schmähung erfahren und will den Thäter herausgebracht haben. Er verfolgt einen Betrüger hißig durch den Arm des Gerichts — Er übergiebt einen Diener dem Arm des Gerichts und will die Mitschuldigen herausgebracht haben. Er will, rachgierig, einen Feind aussindig machen und sindet was er 15 nicht such. Er ist in etwas, was seine Liebesbewerbung angeht, beleidigt worden, seine Eitelkeit ist gekränkt, sein Stolz verlezt.

Saintfoix ist schon längst in seinem Hause, und lebt da von seinen Wohlthaten.

Es ereignet sich etwas, was (auf diesen den Schein des Undanks 20 und eines Verbrechens wirst) gegen die Person Nardonnes, keiner will es gethan haben, er besteht darauf es zu wissen und ruft den Arm der Gerichte zu Hilse. Es muß etwas sehn, das mit Dingen und Personen außer dem Hause zusammenhängt. [\* Entwendung einer Sache, die ihm vorzüglich lieb ist. Ein Thier. Ein\_Siegel= 25 ring. Eine Gemme. Eine Dose.

Anschlag gegen sein Leben. Ein Angriff auf der Straße, bei Racht. Berletzung seiner Ehre. Spott. Eine Betrügeren im Spiel oder im Handel.

Berlarote Personen überfallen ihn. \*]

Das entwendete muß selbst eine verhängnisvolle Bedeutung haben, es muß ein altes Erbstück der Narbonnischen Familie sehn und das Wegkommen muß ominos sehn. Saintsoix hat Antheil an der Verschwindung. Bildniß der Frau von Narbonne ist drauf. Dieses gleicht ganz Abelaiden.

<sup>11:</sup> Betrüger C ber ibn beleibigte.

Durch die Aufrufung der Polizen befruchtet Nardonne gleichsam 26 das Schickfal, daß es von der schrecklichen Entdeckung entbunden wird. Es giebt den Anstoß, daß sich die bereitliegenden Umstände wie ein Räderwerk in Bewegung setzen, und den furchtbaren Aufschluß herben führen, daß er selbst ihn nicht mehr hemmen kann.

Es muß also bargestellt und motiviert werben

- 1. daß alles schon verhängnisvoll bereit liegt und nur auf den Anstoß wartet.
- 2) daß gerade diese Aufrufung der gerichtlichen Macht diesen An= 10 stoß giebt, jene Ereignisse herben führen konnte.

3)

25

[\* Madelon warnt ihn, die Polizen nicht aufzurufen. Betrachte den Berluft als eine Expiation — Schon lange ängstigt mich euer großes Glück — Dieses kleine Unglück schickt euch der himmel zu, 15 wir wollen es schweigend ertragen.

Es ift fein fleines Unglud.

Es ist ein kleiner Theil eures Glücks — und ihr wißt selbst, ihr könntet euch nicht über Unglück beklagen, wenn euch das Ganze entriffen würde.

20 Eine Banknote von taufend Bistolen.

Bei eben dieser Unterredung kommt etwas vor, welches die nachherige Erscheinung des Hauptzeugen vorbereitet. Er sagt der Madelon, daß er an ihn geschrieben, oder daß dieser ihm geschrieben oder das.

Laßt den Arm der Gerichte ruhen. Mir graut, wenn ich daran denke.\*]

'Narbonne befruchtet das Schickfal, daß es sich von der schrecks 31 lichen Entdedung seines Frevels entbindet. In dem praegnanten Moment, wo die nöthigen Requisiten parat liegen giebt er selbst den Impuls, daß sie sich zu der Entdedung in Bewegung setzen. Seine 30 Sicherheit führt ihn zum Fall.

<sup>18:</sup> ener C unfer. — 14: ench C uns. — 28: parat liegen C fich gufammen finben.

Aber sein Ruf ist so fest gegründet, daß selbst die Nemesis daran zu scheitern scheint. Die Kinder sind gefunden, seine Bertraute ist von seiner Hand ermordet, er selbst ist mit blutigem Messer gefunden und noch fällt es keiner Seele ein, ihn zu beargwohnen. 5 Die Kinder verehren ihn, er soll sogar im Besit ihres Erbtheils bleiben etc etc.

Bis sich, durch das nehmliche verhängnisvolle Triebwert, welches er anregte, die ganze Wahrheit entfaltet und er sein furchtbares Loos zieht.

Daß das einmal in Lauf gekommene Triebwerk wider seinen Willen und wenn er es gern wieder aufhalten möchte fortgeht, ist von tragischem Effekt. Er selbst hohlt sich das Haupt der Gorgona herauf.

Der Somud ben er vermißt und suchen läßt ist gleichsam ein 15 abgeschoßener Pfeil, ber die vorigen Pfeile findet. Er sucht seinen Schmud, und findet etwas das er nicht sucht, eins nach dem andern. Endlich findet er auch den Schmud aber zu seinem Verderben.

Es ist von tragischer Kraft, daß etwas furchtbares, was man nicht erwartet, etwas noch viel schlimmeres als was man weiß, noch 20 zurück ist und ans Licht kommt. Der Raub der Kinder und die Usurpation ihres Erbtheils ist das bekannte Unrecht, es ist der Stoss der Haublung, es scheint daß dieß alles ist und Madelon hat an diesem Berbrechen schwer genug zu tragen, aber ein noch fürchter-licheres Factum, um welches selbst Madelon nicht weiß, liegt im Hinterhalt und dieses, durch die Schmuckuntersuchung an den Tag gebracht, dient zur Enthüllung aller übrigen.

Dieses noch fürchterlichere, welches nicht eigentlich erwartet wird, wird badurch angekündiget, baß, wenn doch schon alles aufgelößt ist, ber Schmud noch immer fehlt.

II.

30

'Narbonne ist ein reicher angesehener mächtiger Particulier, in 4 einer französischen Provincialstadt — Bourbeaux, Lyon ober Nantes — baben ein Mann in seinen besten Jahren zwischen 40 und 50.

Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung durch seinen Charakter und sein rechtliches Betragen, die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt, hat sich schon auf seinen Nahmen sortgeerbt, er ist der einzige übrige dieses Hauses, weil sein Bruder keine Erben hinterließ; denn zwey Kinder, welche Frau von Narbonne gebohren — verbrannten bei einer Feuersbrunst [\* oder ertranken \*] durch Sorglosigkeit der Bedienten.

Nach dem Tode Pierres war Louis der einzige Erbe. Er war damals abwesend und kam zurück die große Erbschaft anzutreten und 10 seinen beständigen Aufenthalt in derselben Stadt zu nehmen.

Seit dieser Zeit sind zehen Jahre verstossen, und Narbonne ist nun im Begriff eine Heirath zu thun und sein Geschlecht fortzupstanzen. Er hat eine Neigung zu einem schönen, edlen und reichen Fraulein, Victoire von Pontis, deren Eltern sich durch seine Anträge 15 geehrt finden, und mit Freuden ihre Tochter zusagen.

Nun ist zu merken, daß vor ungefähr sechs Jahren ein junger Mann, Namens Saintfoix, in Narbonnes Haus als Waise aufzgenommen worden, viele Wohlthaten von ihm erhalten und wohl erzgen worden. Der junge Mensch, damals 14 Jahr, war sehr liebenszo würdig und durch seine Hilflosigkeit ein Gegenstand des Mitleids für die ganze Stadt. Narbonne ösnete ihm 'sein Haus, und übernahm 5 es, für sein Wohl zu sorgen. Er lebte bei ihm, nicht auf dem Fußeines Hausbedienten, sondern eines armen Verwandten, und die ganze Stadt bewunderte die Großmuth Narbonnes gegen diesen jungen 25 Menschen, den man schon zu beneiden ansieng.

Saintsoir machte schnelle große Fortschritte in der Bildung die ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte ein tresliches Naturell des Kopss und Herzens, zugleich aber auch einen gewissen Adel und Stolz, der ihm wie angeboren ließ und dem armen aufgegriffenen Waisen, der 30 von Wohlthaten lebte, nicht recht zuzukommen schien. Er war voll dankbarer Ehrfurcht gegen seinen Wohlthäter, aber sonst zeigte er nichts gedrücktes noch erniedrigtes, er schien indem er Narbonnes Wohlthaten empsieng, sich nur seines Nechts zu bedienen. Sein Muth schien oft an Uebermuth, eine gewisse Naivetät und Fröhlichkeit an Leichtsinn zu grenzen. Er war verschwenderisch, frey, sier und eisersüchtig auf seine Ehre.

Victoire hatte öfters Gelegenheit gehabt, diesen Saintsoix zu sehen, bald empfand sie eine Neigung für ihn, welche aber hofnungslos schien. Die Bewerbungen Narbonnes um ihre Hand, vor denen sie ein sonderbares Grauen hatte, verstärkten ihre Gefühle für Saint-5 Foir um so mehr, da dieser von Narbonne selbst bei dieser Gelegenheit öfter an sie geschickt wurde. Saintsoir betete Victoire von dem ersten Augenblicke an, als er sie kennen lernte, aber seine Wünsche wagten sich nicht zu ihr hinauf.

Er hatte ein anderes Mädchen kennen lernen, welches so wie er 10 selbst Elternlos war, und dem er einen großen Dienst geleistet hatte. Für diese hatte er eine zärtliche Freundschaft; Leidenschaft und Ansbetung hatte ihm Victoire eingeslößt. Zwischen beiden war sein Herz getheilt, aber ohne daß er seine Gefühle confundiert hätte.

'Bon den zahlreichen Hausgenossen Narbonnes, worunter ein 6 15 einziger alter Diener Pierre Narbonnes, sich noch erhalten hatte, wurde Saint-Foix zum Theil gehaßt und beneidet; nur eine weibliche Person unter denselben hatte für ihn eine Neigung und Plane auf seine Hand. Sie war viel älter ohne einen andern Anspruch auf ihn als das kleine Glück, was sie mit ihm theilen konnte, und das nicht 20 aufs beste erworben war. Ihr Name war Madelon.

So verhielten sich die Sachen, als die Handlung des Stücks eröfnet wurde.

Narbonnne vermißte einen prächtigen Schmuck den er seiner Braut bestimmt hatte. Da er keinen bestimmten Verdacht haben 25 konnte, so klagte er die Sache bei der Polizeh ein, und diese sezte sich in Bewegung das verlorene oder gestohlene wieder zu schaffen und den Thäter zu entdecken.

Da die nächste Vermuthungen auf einen Hausdieb sehn mußten, so war das erste, die Hausgenossen Nardonnes auf ihren Gängen 30 und in ihren Verhältnissen zu beobachten.

Dieses traf auch Saintsoix, auf den ein Schatten des Verdachts insofern geleitet wurde, als er bei Nardonne den freiesten Zugang hatte, als er im Ause des Leichtsinns und der Verschwendung stand,

<sup>20:</sup> Mit Bleiftift am Rande: Melancholie ber Madelon. — 27: Mit Bleiftift am Rande: "Ausführliche Befehle."

und außerdem etwas geheimnisvolles und leidenschaftliches in seinem Betragen wahrgenommen wurde.

Narbonne selbst bezeigte gar kein Mistrauen, er ließ nur der Polizey freien Lauf. Uebrigens sezte er seine Bewerbungen um das Fräulein von Pontis fort, schloß ab mit den Eltern und bediente sich des Saintsoix selbst bei einigen Aufträgen an das Fräulein.

Victoire erklärte ihren Wiberwillen gegen Narbonne, die ganze Welt ist wider sie, auch Saintsoix hält sie für ungerecht und spricht warm für seinen Wohlthäter.

'Victoire zeigt ihm einen großen Antheil, ein britter hätte ihre 7 Neigung zu Saintsoix entbeden muffen, aber dieser hatte keine Ahnung seines Glück, weil er nie eine solche Hofnung gewagt hatte.

Die Polizep ist unterdessen in voller Thätigkeit, dem weggekommenen Schmuck nachzuspüren. Man hat Saintsoix nachgespürt und 15 entdeckt, daß er mit einer jungen Person de basse condition et sans aveu vielen heimlichen Umgang habe.

Auch Madelon, die ihn scharf bewacht, ist auf diese Spur gekommen, macht ihm bittere Vorwürfe darüber und reizt ihn, ihr rund heraus seine schlechte Weinung von ihr zu sagen, wodurch sie 20 seine erbitterte Feindin wird.

Er hat einen Auftritt mit einem alten Bedienten bes vorigen Hausbesitzers.

Der alte Diener zeigt ihm viel Antheil. Man spricht von dem 2 alten Herrn, von der Geschichte des Hauses, von Saintsoix Aufnahme 25 in demselben und seiner bisherigen Behandlung darin. Wie die Rede auf die bevorstehende Heirath kommt, so ist Saintsoix außer sich und verläßt den alten Diener mit Zeichen von Verzweislung. Letzterer bekämpst den ihm aufschießenden Verdacht, daß Saintsoix den Diedsstahl möchte begangen haben.

30 'Er spricht mit Wehmuth von der alten Herrschaft und seine Reden 11 geben allerlei über den neuen Besitzer zu denken.

Abelaibe schickt eine alte Mutter mit einer Kostbarkeit zum Goldsschmidt. Sie trennt sich ungern davon.

<sup>8-9:</sup> auch — Boblthater.] Mit Bleiftift burchftrichen. — 17-20: Auch — wirb.] Mit Bleiftift burchftrichen.

Saintfoix kommt. Man entbedt eine unschuldige Neigung von Seiten des Mädchens, Dankbarkeit, Mitleid von Seiten des Jünglings. Sie erzählen einander von ihren Schickfalen, Saintfoix schlägt ihr vor, mit ihm zu gehen.

'Adelaide wird von der Polizen angehalten, gerade da Saintfoix 7 zugegen ist. Man findet bei ihr zwar nichts von Narbonnes Schmuck, aber etwas anderes kostbares, welches bei einer so geringen Person Berbacht erregen muß.

Sie wird eingezogen und vor den Bailli gebracht, welches Vic-10 toires Bater ift. Saintfoix kommt zu dem Bailli, der ihn nicht vorläßt, er geht zu Victoire und bittet sie um ihr Fürwort für Adelaiden.

Victoire ist überrascht, Eisersucht und Zärtlickeit entreißen ihr beutlichere Aeußerungen ihrer Leidenschaft, es kommt zu einer positis 15 ven Erklärung, auch von seiner Seite — Im Moment der Passion tritt Nardonne mit dem Bailli ein, sie sind Zeugen der Scene und beiden muß Saintsoix als ein 'Undankbarer und als ein Impius 8 gegen seinen Wohlthäter erscheinen.

Der Bailli und Nardonne sind zusammen, um über das Schick-20 sal Adelaidens und Saintsoix zu beschließen. Man bringt die Kostbarkeit, welche sich bei Adelaiden gefunden, worüber Nardonne in eine sichtbare Unruhe verset wird. Er besteht nun darauf, die bösen Sujets baldmöglichst nach den Inseln zu schicken, der Bailli hingegen bringt auf eine weitere Untersuchung und will dem Nardonne eine 25 vollständige Genugthuung leisten. Zugleich treibt ihn sein Amts Eiser und seine Inquisitions-Lust dazu, die sehlenden Stücke auszukundschaften.

Narbonne verlangt ein Gespräch mit Adelaiden und mit Saintfoix — die Folge davon ist, daß er ihnen seine Hilfe zu einer heim= 30 lichen Flucht andietet. Natürlich schlagen sie es aus.

Madelon hat die zwey Kinder an eine Zigeunerin verkauft, da das älteste nur 4 Jahr alt war.

Diese Zigeunerin ift durch ein sonderbares Schickfal in dieser Stadt, wird durch Madelon erkannt, wird durch die Polizeh aufge-

<sup>5-8:</sup> Adelaide - muß Mit Bleiftift burchftrichen.

stöbert, Adelaide erkennt sie auch mit Schreden und baburch entbeckt sich, baß Adelaide die Tochter bes Pierre Narbonne ist.

Dieselbe Zigeunerin kann auch die Entdeckung des Sohnes versankaffen. Doch hat Narbonne diesen schon vorher erkannt, nehmlich während des Stücks.

Es muß motiviert werben, daß Raoul grad an diesem verhäng= nifvollen Tag jurudfommt.

Bigeunerin.

Naoul

10 Madelon

Mter Diener

Der Schmuck.

Abelaide.

[\* Auszudenken sind:

- 15 1.) Der Diebstahl ober andere Versuch, ber ben Narbonne versanlaßt, die Polizen aufzusodern.
  - 2.) Die Entwendung der Kinder.
  - 3) Die Trennung der Kinder.
  - 4.) Ihre Herbeischaffung in bie Stadt.
- 20 5.) Der Mörder.
  - 6.) Die Zigeunerin.

# Unwahricheinlichkeiten.

- 1.) Wie Charlot ins Narbonnische Haus kam, ohne daß Narbonne ober Madelon etwas von seiner Geburt vermuthet.
- 25 2.) Warum Charlot Adelaiden verbirgt und diese Sache allein auf sich nimmt.
  - 3.) Wie ein kleines Mädchen in dem Alter, worin Adelaide bei dem Kinderraub war, eine Kostbarkeit bei sich habe und trot den Zigeunern behalten konnte.
- 30 4.) Was die Zigeunerin veranlassen kann, die Person, von der sie die Kinder empsieng, zu verschweigen, oder wenn sie die Madelon angab, was
  - 5.) verhindern kann, daß man gar nicht auf Narbonne verfällt.
- 6.) Wie Madelon von Pierre Narbonnes Ermordung wissen kann, ohne den Urheber zu errathen. \*]

Die Polizepforschungen sind es auch, die den Mörder aufjagen 9 und an dem verhängnisvollen Tag herbeibringen. Dies muß aber sehr motiviert sein, man muß die Rähe dieser Person ersahren, ehe sie der Polizeh in die Hände fällt und der Grund ihrer unzeitigen 5 Ankunft muß einleuchtend sehn.

[\* Der Mörder kommt zu gewiffen Zeiten, um Gelb zu holen. Berbacht entsteht aus einem Bersuch zu entstiehen. \*]

Alles muß grade in den unglücklichsten Moment für Narbonne fallen, daß es aussieht, als wenn das Schickal unmittelbar es diri10 gierte, obgleich das Zutreffen jedes einzelnen Umstandes hinreichend motiviert seyn muß.

Es kann sein Unstern wollen, daß er einen Brief falsch übersschreibt oder zwey Briefe, welches zwey höchst fatale Folgen für ihn hat. In dem einen schreibt er einem Freund, ihm den Capitain vom 15 Hals zu schaffen. In dem andern schreibt er dem Capitain sich an einem gewissen Ort einzusinden. Diese Briefe verwechselt er in einem Moment großer Unruhe. Der Capitain erfährt also den Mordsanschlag auf seine Person. Der andere wird bestellt, eiligst zu kommen. Es kann ein großer Wechselbrief sein, der ihm wegkommt, er hat 20 ihn in der Zerstreuung statt eines Briefes weggeschickt und zwar an den Mörder, dem er einen kleinen hatte schicken wollen.

Der Auffenthalt unter den Zigeunern hat Saintsoix ein gewisses unstetes Wesen gegeben, besonders haßt er die Ruhe im Hause und liebt sich ein freies Wandern. Auch hat er vom Mein und Dein 25 unschuldigere Begriffe.

Sobald die Polizen aufgesodert ift, so werden die Aus- und Eingänge St. Foir nachgespürt, Abelaide entdeckt, aufgebracht.

Die Zigeunerin wird aufgefunden und mit Abelaiden confrontiert. Madelon und die Zigeunerin sehen einander —

Die Kinder werden von dieser und Narbonne erkannt.

Madelon bringt in Narbonne, sie anzuerkennen ober doch als zu Erben einzusetzen —

Seine Absichten auf Victoiren verhindern biesen Entschluß — Madelon droht mit der Entdeckung —

30

<sup>16:</sup> bei ihm D an einem gewiffen Orte.

[\* Erscheinung des Mörders. \*] Narbonnes ernstliche Berlegenheit.

Die Kinder sind unterdessen erkannt, die ganze Stadt weiß es, man führt sie im Triumph zu Narbonne.

Rluges Betragen bes letteren, in beffen Bufen Buth und Ber-

# 'Erfter Akt.

30

Madelon, Haushälterin des Herrn von Narbonne, kommt von einer Wallfahrt jurud und erfährt von ihrem Herrn, daß er ben 10 Comud vermiffe, ber jum Gefchent für feine Braut bestimmt gewefen. Da er keinen bestimmten Verbacht habe, fo habe er einst: weilen die Polizen aufgefodert, sowohl die Gänge seiner eigenen Sausgenoffen zu bewachen, als bem verlorenen fonft nachzuspuren. Madelon äußert ihre Unruhe barüber, daß er ben gerichtlichen Arm 15 in Bewegung fete. Laget ihn lieber ruben, fagt fie. Mir graut wenn ich daran benke — Rehmt dieses kleine Unglück willig bin. Seid frob, daß euch ber himmel biefe Buchtigung jufchidt. lange hat mich die ununterbrochene Dauer eures Wohlstands bekummert 2c. — Narbonne meint, baß er sein Recht nur verfolge. Guer 20 Recht! unterbricht fie ibn und läßt in ein Geheimniß bliden. · mehr Unruhe zeigt fie, als fie weiter erfahrt, daß die hausbedienten eine Zigeunerfrau im Verdacht hatten, welche diefer Tage im Hause gewesen und Wahrsagerkunfte getrieben. Sie beklagt es, daß fie nicht hier gewesen. Indem fie eine ferne fruchtlose Wallfahrt angestellt 25 um ihr Herz zu beruhigen, habe fie vielleicht die einzige Gelegenheit darüber verfäumt, wo sie das Ende ihres Kummers finden konnte. Narbonne schilt ihre grillenhafte Andacht und erklärt, daß er für seine Person ein zufriedener Mann sey, daß er jett nichts mehr fürchte, indem er bes einzigen, ber sein Geheimniß noch in ber Ge-30 walt gehabt, entledigt zu febn hoffen durfe. Er habe zum erstenmal

<sup>13:</sup> nachzuspuren und an ben gehörigen Orten barüber B.

aufgehört sein jährliches Geld zu empfangen, wahrscheinlich sei er tobt 2c.

'Herr von Pontis, Bailli des Orts und künftiger Schwieger= 82 vater, kommt, wegen des weggekommenen Schmucks die nöthigen 5 Erkundigungen einzuziehen. Dies kann mit einiger Förmlichkeit ge= schehen und mit Zuziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmuck wird beschrieben, die Hausgenossen werden aufgezählt, und bei dieser Gelegenheit exponiert sich ein Theil der Geschichte.

Besonders ist die Nede von Charlot, dem jungen Menschen, wel10 den Narbonne vor 5 Jahren ins Haus genommen. Diese Geschichte wird erzählt und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohlthäters. Er scheint keinem Verdacht gegen denselben Naum zu geben.

Nach diesen offiziellen Dingen ist die Rede von der Heurath. Pontis zeigt, wie sehr er und die ganze Stadt den Narbonne verehre, 15 und ist glücklich in dem Gedanken einer Verbindung mit ihm.

[\* Charlot halt fich für ben Sohn schlechter Aeltern. \*]

Charlot im Gespräch mit dem alten Thierry. Der junge Mensch zeigt die leidenschaftlichste Unruhe, es ist ihm zu eng in dem Hause, er strebt ins Weite sort, seine Agitation ist die heftigste. [\* Das 20 Heimatlose schildert sich auf eine rührende Art in dieser Scene. Charlot hat die ganze Erde frei vor sich liegen.

Will er mit Adelaiden entstiehen ober was hat er sonst mit ihr vor? Aehnlichkeit ihrer Herkunft verbindet sie. \*] Dabei hat er etwas Geheimnißvolles, Unsicheres, Scheues, Gewaltsames, was aussieht wie Gewissensangst. Besonders scheint er sich eines großen Undanks gegen Narbonne anzuklagen. Wie von der Heurath desselben die Rede ist, steigt seine Unruhe aufs höchste.

Seine Scene mit Thierry fieht völlig aus, wie ein ewiger Ab-

<sup>2:</sup> tobt 2c. herr von Pontis, Baillif und jugleich fein fünftiger Schwiegervater tommt, wegen bes weggetommenen Schmuds bie nothigen Erlundigungen einzuziehen, woben von Narbonnes hausgenoffen die nöthigen Notizen gegeben werben, besonders von Saintfoix, bem jungen herfunftlofen Menschen, ben er in sein haus aufgenommen. Es fällt nun auch die Rebe auf A 30.

schied, er nimmt auch Abschied von ben leblosen Gegenständen und so reißt er sich los in ber gewaltsamften Stimmung.

Thierry schüttelt das Haupt, und scheint sich mit Macht gegen einen aufsteigenden Verdacht zu wehren. In seinem Monolog spricht 5 sichs aus, wie es in alten Zeiten hier war, und wie es jezt ist.

Er und Madelon find die einzigen Refte bes alten Saufes.

Bictoire von Pontis und ihre Mutter. Sie freut sich daß der 2 Schmuck verloren gegangen der für sie bestimmt war und zeigt ihren Abscheu vor der Heirath um welche die ganze Welt sie beneidet. Man 10 entdeckt an ihr außer einem unbegreislichen Grauen vor Narbonne auch Spuren einer Leidenschaft für einen andern ärmern, den sie nicht 3 hoffen kann zu besitzen.

Pontis ihr Vater kommt bazu und melbet, daß man dem Dieb auf der Spur sei. Man habe die Sänge des Saintsoix ausgekund= 15 schaftet, er sey liederlich, habe mit einer hergelaufenen Frauensperson heimliche Zusammenkunste, es sey schon Befehl gegeben sie auszuheben. Victoire zeigt einen heftigen Antheil.\*)

Saintfoix mit Adelaiden. Spuren einer unschuldigen Neigung, Dankbarkeit des Mädchens, Mitleiden des Jünglings. Sie erzählt 20 ihre Schicksale, er die seinigen. Sie zeigt ein Angebinde.

[\*Sie hat aus Armuth ihren einzigen Reichthum, ein Pretiosum verkaufen wollen, der Goldschmidt, dem es gebracht wird, erstennt es für eine Arbeit, die er selbst der Frau von Nardonne gesfertiget, giebt es an und dieß veranlaßt die Einziehung Abelaidens.\*] Die Polizehdiener erscheinen und sodern von Adelaiden, daß sie

ihnen zum Bailly folgen foll. Saintfoix widerfest sich vergebens.

\*) [\* Madelon. Narbonne.
S Foix. Pierre.
Adelaide. St. Foix.
Berhaft.
Victoire. Pontis.
Victoire. St. Foix.
Narbonne. St. Foix.
Bigeuner. Adelaide.
Madelon. Narbonne.

Morbmeffer \*]

# '(Das haus im Balbe)

Adelaide ist einer gefährlichen Zigeunerin entsprungen, von der sie tyrannisiert und zum Bösen verleitet worden. Charlot hat sie in einer hülflosen Lage gefunden und zu guten Leuten gebracht bei 5 denen sie sich noch heimlich aushält. Sie hält die Zigeunerin, wo nicht für ihre Mutter, so doch für ihre Taute.

Charlot ist ihr einziger Schut, aus Furcht entweder vor der Zigeunerin oder vor mächtigen Personen will sie sich niemand anderm anvertrauen. Zu Charlot zieht sie eine starke Sympathie, die aber 10 entschieden nicht Liebe ist. (Darf sie wissen daß er schon liebt?)

Sie hat eine Kostbarkeit bei sich, ihr einziger Reichthum, diesen entschließt sie sich zu verkausen und giebt sie zu dem Ende ihrer Wirthin, um damit nach der Stadt zu gehen.

Die fromme Mutter hat ihrer Tochter ein goldenes Kreut oder 24 15 sonst etwas auf Religion sich beziehendes umgebunden. Kurz die Andacht ist im Spiel, die Entdeckung herbeizuführen.

'Indem sie die Zurückfunft bieser Frau erwartet kommt Charlot 28 um ihr anzukundigen, daß sie mit einander entstiehen mussen.

Sie ist dazu bereit und erwartet bloß die Zurückfunft der Frau, 20 welche ihr Kleinod zu Geld machen sollte. Laß sie fahren, sagt er, ich besitze was wir brauchen.

'Man pocht an von Seiten der Polizen. Adelaide wird zum 12 Bailly gefordert. Saintfoix, der sich für sie verdürgen will, macht sich durch ihre Bertheidigung sehr verdächtig, kann nichts ausrichten, 25 folgt ihr und geht mit dem Entschluß, beim Bailly oder seiner Tochter sich ihretwegen zu verwenden.

# Imeiter Aufzug.

Bictoire und ihre Mutter. Jene zeigt ihren Abscheu vor der Bewerbung Narbonnes, um welche die ganze Welt sie beneidet. Man 30 bemerkt an ihr außer diesem Widerwillen vor Narbonnes Person auch eine geheime und hofnungslose Neigung.

24: Eine Notiz Schillers lautet: Saintsoip zieht und läßt seine Geliebte nicht mishandeln. — 31: Notiz Schillers: Es ift die Rede von Saintsoip Berschwindung und bem weggekommenen Schmud. Sie vertheibigt Saintsoip mit heftiger Barme.

28

Pontis kommt und berichtet, daß man bem gestohlenen Schmud auf der Spur fei.

Abelaide wird gebracht, und wie Pontis fortgeht um sie zu vershören, kommt Saintsoix in großer Bewegung zu Victoire, um ihren 5 Beistand und Verwendung für Abelaiden aufzurufen. Er spricht für 25 Abelaidens Unschuld mit Wärme und reizt dadurch ihre Eisersucht schmerzlich.

'Eine bewegte Scene zwischen beiben, die zu gegenseitiger Ent= 12 bedung ihrer Liebe führt.

Narbonne kommt zu dieser Scene und findet in Saintsoix seinen Rebenbuler. [\* Bozu dieser Auftritt?\*]

Nun kommt Pontis nach geendigtem Verhör und erklart Saintfoix für mitschuldig.

Narbonne erfährt von ihm, daß ein Theil des Schmucks sich 15 gefunden.

Wie Narbonne biefen Schmuck sieht gerath er in große Befturzung.

Scene zwischen ihm und Pontis, er macht ben Großmüthigen und will die Untersuchung fallen lassen, beibe verdächtige Personen nach 20 den Inseln schieden.

Pontis besteht auf der strengsten Untersuchung.

[\* Narbonne und Saintsoix allein. Er will ihn mit dem Madschen entfernen.\*]

Wie sie noch beisammen sind wird dem Bailli gemeldet, daß 25 man die Zigeunerin aufgebracht habe, und daß Adelaide bei Erblidung derselben in Schrecken gerathen sep.

# Dritter Akt.

16

Saintfoix und Abelaide sind bei dem Baillif in Berwahrung, wenn die Zigeunerin dahin gebracht wird. Madelon hat diese er=

<sup>2:</sup> Rotiz Schillers: Pontis melbet bag man Saintfoix mit einer verdächtigen Frauensperson aufgehoben habe und beibe eben bringe, — 11: "Gegen ihn setzt Saintfoix seine Bersicherung fort, und als man ihm Diebstahl Schuld giebt, geräth er in ungeheures Erstaunen und verstummt, welches man für Schuld halt." A 25.

blickt, als man sie hinbrachte, und kommt voll Schrecken zu Narbonne, ber auf seinem Zimmer ist und mit Erstaunen wahrnimmt, baß jemand darinn gewesen, obgleich er es selbst verschloßen.

Madelon entdeckt ihm, daß sie die Zigeunerin für dieselbe er-5 kannt, die sie längst gesucht, daß sie ihr Kundschaft von den Narbonnischen Kindern geben müsse u. s. f.

[\* Narbonnes Heurath kann Anlässe geben, Madelons. Schwer-. muth zu zeigen. \*]

Madelons Melancholie muß sich indeßen auffallend gezeigt haben. 10 Sie kann Scenen haben 1) mit Charlot 2) mit Thierry 3) mit ansbern Hausbedienten.

Madelon hat die Zigeunerin gesehen und für dieselbe erkannt, der sie die Kinder übergeben. Angst und Freude bestürmen sie; noch weiß sie nicht, daß die Kinder sich gefunden. Zwischen jener Erstenung und dieser Entdeckung liegen noch Situationen.

Narbonne fürchtet die Reue der Madelon und trift frühe Ansstalten dagegen.

Madelon hat eine heftige Scene mit Charlot ober Adelaide gehabt, welche höchst seltsam aufgefallen. Sie hat ihn nehmlich für 20 das gestohlene Kind erkannt. Alle Welt muß sie für eine Verrückte halten.

Madelons Berhältniß im Hause ist sonderbar und führt auch Situationen herbei.

Die Zigeunerfrau hat sich verdächtig gemacht, und zeigt wie sie 25 zum Baillif geführt wird große Angst.

'Madelon hatte die 2 Kinder einer Zigeunerin verkauft ober 27 übergeben, und ausgesprengt daß sie bei einem Brand umgekommen.

Adelaide war bis in ihr 12tes Jahr bei der Zigeunerin, Saintfoix aber entlief ihr schon in seinem 10ten Jahr nachdem er 5 Jahre
30 bei ihr zugebracht. Art, wie er in die Vaterstadt und zu Narbonne
kam. Er ist damals gerade 14 Jahr alt, also 9 Jahre älter als
er sich daraus verloren. Er kann also den Ort nicht, ihn selbst kann
niemand erkennen.

Abelaide wurde von ihrem Bruder gleich getrennt und blieb so 35 lange bei einer Zigeunerin, biß sie ansieng in die mannbaren Jahre zu treten. Da trieben die Verfolgungen, die sie von den Männern auszustehen hatte, sie zur Flucht. Wie sie in die Vaterstadt und zur Kenntniß Saintsoix kam. — Ein Liedchen —

Madelon und die Zigeunerin. Sollen sie einander eher als vor Gericht zu sehen bekommen?

'Narbonne erfährt mit Schrecken die nahe Ankunft des Capitains, 18 der sein Geheimniß in der Gewalt hat.

Pontis kommt und meldet, daß sich Adelaide und Saintsoix als Bruder und Schwester erkannt haben, daß die Zigeunerin beide Kinder vor 16 Jahren erhalten habe etc. daß man

10 Abelaide thut einen Fußfall vor Pontis und fleht ihn, sie von dieser fürchterlichen Frau, der Zigeunerin zu trennen, die sich für ihre Mutter ausgebe — Sie wolle lieber ins Gefängniß und in den Tod.

Man frägt die Zigeunerin, ob das ihre Tochter fep.

15 Sie erwidert, nein. Das Kind sei ihr nebst noch einem andern übergeben worden.

Wo bas andre hingekommen?

Das habe ihr Bruder nach Spanien mitgenommen. Wie sie aber höre, so sei er in Biskaja gestorben.

20 Saintfoix stutt und frägt weiter.

Es entbedt sich, baß er es fep.

Erfennung bes Brubers und ber Schwefter.

Narbonne will nun dazwischen treten und das ganze zudeden, Pontis aber will die Eltern des Kindes entdeckt haben, er erinnert 25 sich an den Schmuck.

Ein Brief von dem Capitain, der seine unglückselige Ankunft meldet. Narbonne wendet alles an die Thätigkeit der Justiz zu hemmen.

Er schlägt dem Saintsoix etc. eine heimliche Flucht vor, welche 30 nicht darein willigen.

<sup>5:</sup> Narbonne erfährt E Dritter Att. Madelon und Narbonne. Jene hat die Zigeunerin erkannt, und man erfährt von ihr, daß Abelaide das Kind fen, welches jener Zigeunerin übergeben worden. Roch ift unbekannt, wo ber Knabe hingekommen.

### 'IV. Akt.

[\* Madelon sieht die Zigeunerin und erkennt sie für dieselbe, der sie die Kinder gegeben. Sie darf aber nicht von jener gesehen werden.\*]

Madelon hat Gewißensbise und wie sich die Herkunft Saintsoix entbeckt, so ergreift sie dieses Evenement mit Hestigkeit, um dem Kinde das seinige zu restituieren. Scene mit Narbonne deswegen. Sie will er soll ihn an Kindsstatt annehmen und zu seinem Erben einsehen. Dieß erscheint ihr wie ein himmlischer Ausweg. Narbonne 10 ist in großer Berlegenheit. Er muß alles versprechen und ist entschloßen nichts zu halten.

In der großen Extremität verfällt er darauf, die Madelon aus der Welt zu schaffen. Dieß führt er auch aus, aber sie hat noch Zeit, eh sie stirbt, ihre Beichte in die Hände eines dritten abzu15 legen. Dieß ist auch eine Fatalität für Nardonne, die er nicht verhindern kann, daß sie nicht gleich stirbt. — Oder es glückt ihm wirklich, sie gleich zu tödten, aber selbst dieser Mord beschleunigt durch eine Fatalität die Entdeckung. In dieser Zeit kann sich die Geburt der 2 Kinder entdeckt haben, und das Bolk bringt sie im Triumph zu Nardonne — gerade im Augenblick da der Mord geschehen. Er muß die Kinder anerkennen. Sie sind aber großmüthig und bestehen darauf, daß er im Besitze, sie selbst aber seine Erben bleiben. Es scheint einen heitern Ausgang zu nehmen.

Mabelons Tob kann als Selbstmord erscheinen.

25 'Eine Kupplerin.

Wo kommt ber wahre Schmud bin?

Die Bolizen Entbedungen machfen fürchterlich.

Man bringt ben Capitain ein.

Man bemächtigt sich einer Kupplerin, welche die Erkennung Abe-30 laidens herbeiführt.

Der Mörder kennt eine geheime Thür zu Narbonnes Zimmer. Er ist auf diesem Weg heimlich hereingekommen, hat den Schmuck liegen sehen und ist mit demselben davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zurück, wo er ihm anzeigt, daß

26

18

er nun in die weite Welt gienge, denn er musse einer Mordthat wegen sliehen. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches wieder eine Folge der Polizengeschäftigkeit ist.

### ' V. Act.

21

- 9 Rarbonne auf seinem Zimmer sindet die Spuren des Mörders. Pontis meldet triumphierend den gefundenen Schmuck. Rarbonne sucht umsonst zu entsliehen. Rarbonne und der Mörder confrontiert. Madelon und sein Liebesverständniß entdeckt sich.
- 10 Rarbonne macht einen vergeblichen Bersuch sich zu töben.
   Er wird ganz entlarbt und dem Gericht übergeben.
  - Abelaide. Charlot und Bictoire machen den Schluß.

<sup>4-13:</sup> V. Saintsoix und Victoire. — Narbonne versucht fich heimlich zu entfernen. Polizehanstalten, die er selbst veranlasste, entdeden und hindern seine Flucht. Murmeln der Bedienten. Erscheinung des Capitains. Entdedung des ganzen. Narbonne tödet sich. A 11.

# 3. Der Hausvater.

Das von Schillers Tochter im Facsimile veröffentlichte Verzeich= niß ber Plane, die ber Dichter ausführen wollte, nennt nach Maria Stuart 1799—1800 und vor ber Jungfrau von Orleans 1800—1801 ein Stud: Der hausvater. Bas Schiller barunter verstanden bat, 5 ift nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Zunächst liegt bie auch von R. Borberger aufgestellte Bermutung, daß eine Bubnenbearbeitung bes gleichnamigen Studes von Diverot, etwa nach Leffings Uebersetzung, ober eine Umarbeitung bes beutschen hausvaters von Otto von Gemmingen gemeint sein konnte. Da Crabb Robinson im 3. 10 1805 von ihm borte, er habe ein Schauspiel angefangen, welches fich auf die Geschichte des George Barnwell, ber Hauptperson in Lillos Raufmann von London, grunde, konnte auch eine Bearbeitung dieses bürgerlichen Trauerspiels unter bem Titel des hausvaters verstanden sein. In welchem Sinne aber Schiller den Begriff Saus-15 vater ausbebnte, geht aus einem seiner Briefe vom 19. Nov. 1800 an Iffland hervor, in welchem er den Großmeister La Balette in ben Maltesern "einen hausvater im beroischen Sinne" nennt. "Der Großmeister steht in feinem Orden ba, wie ein Sausvater in feiner Familie, zugleich aber auch wie ein Konig in feinem Staat, und wie 20 ein Feldberr unter seinen Rittern." Erhalten hat sich, wie es scheint, nichts, was auf den Titel bezogen werden könnte.

# 4. Agrippina.

'Der Tod des Brittanikus und der Tod der Agrippina geben (3) beide den Stoff zu einer reinen Tragödie, und vorzüglich der leztere.

In dem erstern ist vielleicht noch zuviel von einem stoffartigen Interesse und einem sentimentalischen Mitleid zu fürchten, da der 5 Untergang der Agrippina mehr die tragische Furcht und das tragische Schrecken erregt.

Agrippina ist ein Charakter, der nicht stoffartig interessirt, bei dem vielmehr die Kunst das stoffartig widrige erst überwinden muß. Rührt Agrippina, versteht sich ohne ihren Charakter abzulegen, so 10 geschieht es lediglich durch die Macht der Poesie und die tragische Kunst.

Agrippina erleidet bloß ein verdientes Schidfal, und ihr Untersgang durch die Hand ihres Sohns ist ein Triumph der Nemesis. Aber die 'Gerechtigkeit ihres Falls verbessert nichts an der That des 4 15 Nero: sie verdient durch ihren Sohn zu fallen, aber es ist abscheulich daß Nero sie ermordet. Unser Schrecken wird also hier durch kein weiches Gefühl geschwächt. Wir erschrecken zugleich über den Opferer und über das Opfer. Sine leidende Antigone, Iphigenia, Cassandra, Andromacha 2c. geben keine so reine Tragödie ab.

20 Der Tob ber Agrippina macht Epoche in bem Charakter bes Rero; hier fühlt er bie lezte Schaam, und bie lezten Schauer ber

<sup>4.</sup> Schillers bramatische Entwurfe zum erstenmal veröffentlicht burch Schillers Tochter Emilie Freifrau von Gleichen-Auswurm. Stuttgart. J. G. Cotta'iche Buchhandlung 1867. 8. S. 3-10. Ich habe bie hanbschrift 1866 gesehen, aber sie bier nicht benutzen können.

Ratur, er überwindet sie und hat nun alle moralische Gefühle überwunden.

Er macht Epoche in seinem Charakter; benn solange die Mutter lebte, hatte Nero noch einen Zügel. Seine ganze Insamie und 5 Schändlichkeit brach noch nicht ganz aus bei ihrem Leben. Wie sie todt ist achtet er nichts mehr, und eins der ersten ist, daß er aufs Theater geht.

Es kostet bem Nero etwas, seine Mutter umzubringen; nicht etwa aus einem Rest von Liebe, die hat er nie für sie empfunden. 10 Es ist bloß 'die unvertilgbare Naturstimme, die er Mühe hat zum 5 Stillschweigen zu bringen. Diese Naturstimme ist so allgemein, es ist ein so ewiges Naturgeset, daß selbst ein Nero die heftigste Crise ausstehen muß, eh er es überwindet, und er überwindet es nicht, sondern muß es umgehen.

Die Tragödie hält sich also mehr innerhalb des Physischen Kreises als des Moralischen auf; oder sie behandelt dasjenige moralische, welches eine physische Macht ausübt.

Nero scheint noch verbesserlich, solang er seine Mutter nicht getödet hat; er steht, in dem Stück auf einer Grenze. Er fühlt noch 20 Schaam, er scheut noch etwas heiliges, es ist noch nicht alle Hofnung verloren. Aber noch eh er sie töden läßt und um sie töden lassen zu können, muß er die Natur ausziehen. Diese kehrt noch einmal zurück, wenn die That gethan ist, aber ohnmächtig und ohne Folgen. [\* Ja es kommt in dem Stücke selbst soweit, daß seine 25 Mutter ihn noch einmal herumbringt.\*]

Agrippina hat ein Orakel erhalten, daß ihr Sohn herrschen und sie töben würde. Damals 'war es ihr nur um ihren Zweck zu thun. 6 Occidat dum imperet.

Ihre Macht ist gesunken, sie hat ihren Einfluß auf ihn verloren 30 und muß andre, statt ihrer ihn beherrschen sehen. Diß ist ihr größtes Unglück, denn sie hatte ihm die Herrschaft mehr verschafft um ihrent-willen als um seinetwillen, aber er ist ihr entschlüpft, weil sie ihre Regiersucht nicht zu mäßigen oder zu verbergen verstand. Jezo büßt sie es theuer durch Verlassenheit und Verachtung — Sie kann diesen 35 Zustand nicht gelassen ertragen.

Sie steht zuweilen auf bem Sprung gegen ihren eignen Sobn

zu conspirieren, und zuverläffig würde ste ihm einen Gegner erweden, wenn sich hoffen ließe, daß sie dadurch etwas gewänne. Aber im Augenblic des gekränkten Stolzes überlegt sie nicht einmal die Folgen; sie findet eine Befriedigung darin, ihm die Macht zu 5 nehmen, die sie nicht mit ihm theilen soll. — Durch diese Gesinnung ist sie ein gefährlicher Character, kann wenigstens dem Nero so abgeschildert werden.

'Sie ist eine nicht verächtliche Gegnerin, Tochter eines Cesars, 7 Gemahlin eines Imperators und Mutter eines solchen verbindet sie 10 die höchste weibliche Würde auf ihrem Haupt.

Sie hat in Rom einen Anhang, sie besit Schäte, ein großes Mancipium.

Ferner. Sie kann die Rechte des Nero an den Thron des Ausgustus umstürzen, sobald sie, mit Ausopferung ihrer eignen Ehre, 15 die Wege bekannt macht, durch die er zum Thron geführt worden, und von ihrer Verzweiflung ist ein solcher Schritt in der That zu fürchten. Auch hat sie schon damit gedroht.

Sie hat sich fähig gezeigt zu jedem Berbrechen, da sie Chebruch, Blutschande und Mord schon versuchte.

20 Ein Beweis, wieweit sie aus Rachsucht und blinder Regiersucht zu gehen im Stand ist war Brittanicus, den sie ansangs unterdrückte und nachher in Schutz nahm.

Am Anfang ber handlung ift Agrippina gurudgefest und verslaffen.

25 'Im Berfolg der Handlung erhält sie noch einmal auf einen 8 Augenblick die Herrschaft über ihren Sohn, der sie

Schnell barauf bem Tobe bahingiebt.

Ihre Ermordung geschieht zweimal, da sie das erstemal entrinnt. Abschied des Nero von der Agrippina, eh sie sich auf das Schiff 30 begiebt, wo sie der Tod erwartet.

Die eigentliche lezte Gewaltthat gegen Agrippina wird schon mehr durch den Drang des Augenblicks als aus Besonnenheit beschloßen. Nero fürchtet ganz ernstlich für s. Leben, besonders da er den großen Zulauf zu der geretteten Augusta erfährt.

35 Der Aberglaube der Kömer muß in der Schilderung besonders hervorspringen. Das Nativitätstellen laffen ift ein Regal, es ist ein capitales Bersbrechen, die Magie über die Zukunft zu fragen —

Sin geheimes Ereigniß zwischen dem Nero und seiner Mutter flößt ihr die Hofnung ein, daß sie ihn entweder noch herumbringen 5 oder daß er sie doch nicht töden werde:

'Richtsbestoweniger nimmt sie die äusersten VorsichtsMaaßregeln 9 gegen einen mörderischen Angriss.

Soll Octavia, Reros Gemahlin, in die Handlung verflochten werden?

10 Seneca erscheint nicht zu seinem Bortheil und zeigt einen zweisbeutigen Character.

Burrhus ist ein fester Charakter, ein Weltmann und Krieger, und steht mit Achtung da zwischen dem Laster und der Tugend.

Agrippina macht einen Bersuch, die Begierden des Nero zu er: 15 regen; soweit diß nehmlich-ohne Berlezung der tragischen Bürde sich darstellen käßt. Es wird, versteht sich, mehr errathen als ausgesprochen.

Agrippina beschüt die gute Sache gegen den Nero, wie sie schon bei Brittanicus gethan hat. Dieß giebt Gelegenheit, einen schönen 20 Character einzusühren, ohne dem Geist des Ganzen zu widersprechen, denn dieser gestattet nicht, daß das Gute dem Bösen, sondern will daß Böses dem Bösen entgegenstehe.

'Agrippina muß in dem Stüde nichts gegen den Nero thun, 10 obgleich sie zu allem fähig wäre; diesen Grad der Unschuld muß sie, 25 ihm gegenüber und in diesem lezten Verhältniß, haben, das ersodert das tragische Geset — Sie muß als Mutter gegen den Sohn da stehen. Zwar als eine sehr schuldige Mutter aber nicht gegen den Sohn schuldig.

Nero ist eitel auf seine Talente, er hat nur kleinliche Neigungen, 30 burchaus nichts Großes oder Edles ist in seiner Natur. Er hat eine gemeine Seele; daher kennt er auch keine Großmuth in seiner Nache, und alles haßt er, was edel und achtungswürdig ist in Rom. Er ist dabei im höchsten Grad seigherzig, argwöhnisch, leicht aufzuschrecken, schwer zu versöhnen. Er ist habsüchtig, wollüstig, lüderlich.

## 5. Warbeck.

'Warbecks Zustand ist wahrhaft dramatischrührend und es kommt 63 nur darauf an, das ganze Interesse, was darinn liegt, zu erschöpfen.

Beinrichs verhaßte Regierung wird geschildert. Unterdrückung 124 gegen die Porks ausgeübt.

Tyrannische Behandlung s. eignen Gemahlin.

5

Berheirathung der Prinzessin von Clarence. Einsperrung des Plantagenet.

Die allgemeine Sehnsucht nach ber Porkischen Herrschaft erregt ben Wärter, ober benjenigen welchem er sterbend sein Geheimniß 10 anvertraut.

Erstes Gerücht von dem noch lebenden Richard.

Anstalten ihn zu finden, man forscht seinen Spuren nach. Der Wärter thut ber Herzogin seinen Bericht.

A: Durchaus nach Schillers eigner hanbschrift im Besit bes Freiherrn v. Gleichen-Außwurm. Außer den wenigen Blättern und Sägen, die Körner 1815 (t. 12, 369—397) veröffentlichte, ist bisher nichts daraus mitgetheilt. Ich habe die bereits bekannten Bruchstide nicht weiter berücksichtigt, da höchstens einige Aenderungen Körners daraus kennen zu lernen waren; wo ich ihn anführe steht er auch für die Nachfolger: kff. — Die Papiere habe ich durchpaginieren laffen und citiere danach am Rande. Wie willkurlich sie geordnet waren, sieht jeder. Daß meine Anordnung überall die nothwendige gewesen, will ich nicht behaupten; sie geht vom Allgemeinen ins Einzelne und hat die Wiederholungen nicht gescheut, um kein Blatt, ja keine Zeile von Schillers hand umkommen zu lassen.

<sup>3:</sup> Bgl. weiter unten im Scenarium Dr. 4.

Auffallende Wirkung der Aehnlichkeit Warbecks mit Richard, leitet die Bermuthung auf ihn.

(Hier berührt sich die Fabel mit der wahren Geschichte.)

Seine Rusammenkunft mit bem Wärter ober

5 Er wird für benjenigen erkannt, welchen man dem Bürger übergeben.

Er bekommt einen Anhang und rüftet Schiffe aus — Landung in England.

Reise nach Portugal und Frankreich, wo er anerkannt wird.

10 Zusammenkunft mit der Herzogin zu Brüssel.

Sie ist anfangs ungläubig, wird aber zuletzt überzeugt — Wie kann sie überzeugt werben?

'Die ganze Fülle ber Situation, welche vorgespiegelt wird, muß 28 erschöpft werden.

- 15 1. Das Gefühl der Tante, welche ihren todgeglaubten Reffen, der kinderlosen Porkierin, welche einen Prinzen ihres Geschlechts wiederfindet.
  - 2. Die Wiederauferstehung eines Todtgeglaubten, die wunderbare Rettung eines Todesopfers aus der furchtbaren Mörderhand, die rührende Geschichte seiner Verborgenheit und seine mitleids= würdige Lage.
  - 3. Die Unschuld, welche ihr Recht zurücksobert, und von bem uns rechtmäßigen Thronbesitzer nicht anerkannt wird.
  - 4. Der liebenswürdige Character und hohe Fürstensinn des wieders gefundenen, auch die große Familienähnlichkeit.
  - 5. Die Freude bes Volks an biefer Begebenheit.

20

25

- 6. Der Bring, ben bas Unglud erzogen und menschlich gemacht.
- 7. Die Freude der Parthey über ihren Fürsten.
- 8. Das rührende, welches darin liegt, daß der wahre Pork für einen Betrüger gehalten wird.
  - 9. Die Beweise für seine Person und die Geschichte seiner Erkennung. Sine solche Erkennung geschieht selbst auf der Scene durch Hereford. Beweise gegen Heinrich, die seinen Widerspruch verdächtigen.
- 35 10. Heinrich VII, der Streit der zwei Rosen, Richard III und

Englands gegenwärtiger politischer Zustand in Absicht auf die vorhabende Landung.

11. Margaretha und ihre Lage.

'1. Herzog Richard von Pork ein Gegenstand der Neugier, der 27
5 Erwartung, der Rührung, der Neigung. Zweifel über seine Person, welche aber ansangs weniger Gewicht haben. Ein liebenswürdiger und mitleidenswürdiger Fürst, die Freude des Volks, die Hofnung einer Parthei, ein geliebter Neffe, der wiedergefundene wunderbar ershaltene. Kurz, das Hauptinteresse ruht jezt noch auf der Maske, 10 welche durch sich selbst interessiert. Hier kann die Täuschung so weit gehen als möglich, und weiter sogar, als die Betrügerei zu gestatten schenen möchte; denn jezt schon muß die Catastrophe vorbereitet werden.

Der Dichter selbst muß augenblicklich ben Warbeck vergessen und bloß an den Herzog von York denken. Es muß so aussehen, 15 als wenn man ein ganz andres Thema verfolgte, als wenn in dem ganzen Stück wirklich von nichts anderm als dem wahren York, und von einem Versuche zur Wiederherstellung desselben in England die Rede sehn sollte. Dieß Thema hat für sich selbst viel rührendes und könnte einen tragischen Stoff abgeben.

Dieses dauert bis zum Ende des Acts, wo der Zuschauer wegen der wahren Beschaffenheit und Bewandtniß ansangen darf in Unruhe zu kommen.

Sobald es ausgemacht ist, daß dieser Pork nur eine Maske, so entsteht die Neugier, wer dahinter steden möchte, das Interesse vers 25 ändert bloß den Gegenstand und Innhalt, aber es kann dem Grade nach sogar steigen.

'Warbecks wohlthätiger Einsluß auf die Herzogin exponiert sich 21
gleich in den ersten Scenen, und die Liebe mit der die Brüßeler von
ihm erzählen, trägt nicht wenig dazu bei, ihm die englischen Flücht=
linge geneigt zu machen. Auch dient dieses Preamdule dazu; den
30 Glauben an seine Person bei dem Zuschauer zu verstärken, und nach=
her wenn er wirklich erscheint, die Freude zu rechtsertigen, womit er
von dem Bolk empfangen wird. Er muß wirklich das Entzücken aller
Zuschauer sehn, wenn er kommt; er ist wie der wiedergefundene Sohn

ves Hauses, der verloren war, seine Popularität macht ihn liebenswürdig, sein Schicksal spricht zu allen Herzen indem sein Anstand, seine hohe Graziosität Chrfurcht gebietet. Ein gewisser Zauber ist in seinem Betragen, der ihn unwiderstehlich macht.

[\* Margaretha erscheint als Souveraine, und als eine Souveraine von handeltreibenden Provinzen. \*]

Er benutt die Rolle des Neffen, die er spielt, dazu, das Gute im Ernst zu thun, und indem er dadurch bloß eine Comödie zu spielen scheint, so äusert er soviel Bernunft und Geist, daß er die Herzogin 10 selbst ins Gedränge bringt. Es kann daher scheinen (und schadet der Hauptwirkung nichts), als ob er die Rolle des Fürsten bloß übernommen hätte, um auf einer glänzenden Bühne ein beglückendes Wesen zu sehn. Unter dem Betrug geht ihm die Realität hin; er scheint bloß die Absicht der Herzogin zu erfüllen, wenn er liebense würdig ist und schöne Tugenden ausübt; aber er betrügt sie dadurch selbst und ergreift bloß diese Rolle um Gutes zu stiften.

[\* Wie stiftet er Gutes, ohne daß es gesucht scheint und ohne daß es ein horsd'oeuvre ist?\*]

Er steht da wie ein beglückendes Wesen; nur für andere scheint 22
20 er zu handeln, an sich selbst aber denkt er nie, er giebt alles hin, und was ihm auch zusließt, er gebraucht es bloß um andre damit zu beschenken. So behält er durchaus reine Hände und er kann nacheher, wenn er unglücklich ist, mit Wahrheit zu sich sagen: ich habe den Nahmen eines Pork usurpiert, aber ich habe ihn nicht geschändet —
25 ich habe Thränen getrocknet und glücklich gemacht — ich habe nichts von allem mir zugeeignet 2c.

Durch alle diese Besinnung und Thaten sezt er den alten Heres ford in Entzüden und zündet die Leidenschaft an im Herzen der Prinzessin. Aber er wird zugleich der Herzogin beschwerlich und verhaßt, 30 dem Erich abscheulich und dem Stanley fürchterlich.

Warbeck spielt also zwar die falsche Rolle eines Prinzen, aber er spielt sie als ein Muster sur alle Prinzen, und die Empfindung des Zuschauers muß sehn, wenn er kein Prinz ist so verdient er einer zu sehn, und seine Person ist mehr werth als seine Maske.

'Ist es vielleicht rathsam, noch mehrere Weiber, Hoffräulein der 28 Margaretha einzustechten, die sich um die Liebe des vorgeblichen Prinzen bemühen? Eine darunter welche listig und sein ist, kann die Wahrheit soupçonnieren, aber ihm darum nicht weniger ges wogen sehn.

[\* Gine will sich burch ihn zur Prinzessin und Königin erheben, eine andre liebt seine Person.

Eine Gräfin von Aremberg macht ihm Avancen. \*]

Am Ende, wo Warbed in die große Bedrängniß kommt, könnte 10 die Dame d'honneur, die ihn liebt, aber ihn kennt, ihm die Flucht antragen. Eben diese könnte die Prinzessin detrompieren, aus Eisers sucht und um den Betrüger desto sicherer in ihre eigenen Arme zu treiben.

Es ist dem Stück vortheilhaft, wenn es viel Handlung und 15 wenig Rebe enthält.

Warbeck trägt auf die Neutralität von Flandern an, die Gründe von dem Handel hernehmend, welches den Bürgern ausnehmend gefällt. Er will nichts als Schiffe zum Ueberfahren und das übrige mit s. Degen verrichten. Das Volk und die Stände, meint er, brauch= 20 ten an dem Krieg mit England keinen Theil zu nehmen; die Herszogin habe hier bloß als Privatperson zu handeln.

Wenn er sich bes Bürgers annimmt, so gebraucht er das passende Motiv, daß er selbst eine Zeitlang mit dieser Klasse vermengt gewesen.

25 Er schlägt den Nahmen eines Königs aus, den ihm Hereford giebt, weil er sich den Schein giebt, als hielte er sein bloßes Geburtsrecht, ohne die Beistimmung der Nation, noch nicht für zurreichend.

Bürger und Bürgerinnen zu Brüffel erwarten den jungen Her= 24 30 zog, der von der Herzogin eingehohlt worden. Sie sprechen über ihn, rühmen seine Popularität, seine Schönheit und seinen Anstand, seine Gütigkeit und Großmuth, seine Tapferkeit und ritterliche Tugen= den. Zu schilbern ist hier die Bolksfreude und Bolksgunst, die Faci=

lität einer eiteln Menge, die leichte Bestecklichkeit, die Herrschaft der Beiber über die öffentliche Meinung.

[\* Er hat die Weiber besonders für sich einzunehmen gewußt. \*] Diese Gelegenheit kann benußt werden, den Zuschauer mit dem 5 Seschlecht der York und den einzelnen Prinzen dieses Hauses bekannt zu machen, indem einer da ist, der die Bildnisse nennt: Herzog Richard, Sduard IV, Georg Clarence, Gloster, die Prinzen aus dem Tower, Sduard Plantagenet, die Gemahlin Heinrich VII und Marzgaretha.

10 Unter den Zuschauern ist jemand, der ein Anliegen an die Herzgegin hat und sich der Fürsprache Warbecks bei ihr bedienen will.

Der angebliche Herzog muß auf dem Sprung stehen, eine Lans dung in England zu thun.

Warbecks erster Auftritt ist eine Handlung. Er rettet den Bot=
15 schafter aus den Händen des wüthenden Volks, und besänstigt dieses
— — dadurch erhält Heresord Zeit, ihn zu betrachten und sich zu überzeugen. Herzogin und ihr Gefolge erscheint gleich nach Warbeck
— Herzogin spricht nicht eher als nach Heresord.

<sup>&#</sup>x27;Richt durch Worte, sagt W., durch Thaten will ich euch meine 25
20 Geburt beweisen. Was hälf es euch Eduards Blut in mir zu sinden, wenn nicht sein Geist, wenn nicht der königliche Sinn der Yorks mich beseelte. Ich habe sagt er, ein Geburtsrecht an E. aber ich will es als ein Soldat geltend machen, ich will es meinem Arm und eurer Treue zu danken haben. An meinen Thaten sollt ihr Edwards Sohn
25 erkennen — Ich will England erobern — Stellt mich an eure Spize — Laßt die Kriegsmusik erschallen — Laßt mich auf Lancaster treffen im Gesechte — dann sollt ihr erkennen, daß ich ein Pork bin 2c.

<sup>[\*</sup> England ist voller Denkmäler von den Thaten, und der Herrs lichkeit meines Geschlechts —

<sup>30</sup> Er verlangt, daß sie an ihn glauben sollen, alles beruhe ja auf Glauben.

Glaubt an mich so lange, bis ihr mich aus tapfern Thaten erstennet. \*]

#### Bereford

bemerkt, daß dieß die ganze Sprache König Sdwards sey, erzählt einen Zug von ihm. — Kommt nach England, sagt er. Dort werdet ihr alles von den Thaten eurer Bäter erfüllt finden. — Alles wartet 5 auf euch.

Warbeck zeigt eine heftige Sehnsucht, in Thätigkeit zu kommen, er strebt heiß nach der brittannischen Insel hin — (Sein Motiv ist zwar hauptsächlich die qualvolle Lage in Brüffel, aber diese Sehnsucht wird ihm für kriegerischen Muth und für einen fürstlich Porkischen To Trieb ausgelegt) Er wünscht sich nur Schiffe zur Ueberfahrt, nur ein kleines Heer zur Begleitung.

Die Prinzesin, die bei dieser Scene gegenwärtig ist, und einen tiefen Antheil daran zeigt, darf von ihm nicht unbemerkt gelassen werden. Es zeigt sich ein Rapport zwischen beiden. Erich macht sich nit der Prinzessin zu schaffen. Man erfährt, wer beide sind, ehe sie eine besondre Scene zusammen haben.

'Margaretha erwähnt auch des jungen Plantagenet, der im Tower 26 zu London gefangen gehalten werde, wenn er nicht gar umgebracht sei. Sie berührt auch die harte Behandlung, welche Heinrich VII 20 gegen seine eigne Gemahlin, aus dem Hause York, bewiesen, und wodurch er die Hofnung der Nation, beide Häuser versöhnt und ver= einigt zu sehen, grausam getäuscht habe.

Während seine erdichtete Geschichte von der Herzogin erzählt wird, beobachtet Warbeck die Prinzessin, er muß mit etwas beschäftigt 25 sepn, um über dieses lügenhafte Spiel mit Anstand wegzukommen.

Warbeck muß seine BetrügerRolle hassen, er muß auch etwas thun oder beschließen, sie abzuwersen, und nur die Unmöglichkeit von außen, oder die heftige Leidenschaft für die Prinzessin darf ihn daran verhindern. Er sieht sich in der Macht der fürchterlichen Herzogin, 30 er hat anfangs sehr gegen diese Rolle widerstrebt, und erst nachher haben ihn die Successe, der Instinkt, darin sestgehalten, aber immer ist es sein ernstlich Streben, davon loszukommen.

38

'Erichs Antheil an ber Handlung. [\* Heirathsplan ber Herzogin.

Sein Antheil an B. Anklage.

Berzogin giebt ibm auf, baß er Plant. Mörb. \*]

5 Rilbare eine brohende Erscheinung.

Der alte Befannte.

Die Diener Barbeds.

Die Bürger.

Die Mörber bes Blantagenet.

10 Pringeffin wenn ber Betrug fich entbedt.

hereford über die Geringschätzung des Prinzen am hof empfindlich.

Derfelbe zweifelnd an B.

Herzogin den Plantagenet bemerkend beim Kampf.

Bergogin auf Plant. Spuren.

15 Belmonts Ansinnen an W.

Wie die Prinzessin bem B. ihre Liebe zeigt.

Warbed ein Wohlthäter bes Bolks.

[\* Ueber der falschen Person, welche W. spielt, ist seine wahre vergessen worden; man hat vergessen daß er auch Aeltern haben muße, 20 nach diesen regt sich jett eine Sehnsucht, und diese wird laut kurz vorher, eh er wirklich seinen Bater findet. \*]

## 'Actus I.

47

[\* Glanzend fürftlicher Eingang. \*]

Die Anlage wird zu einem ganz andern Stück gemacht als wirk-25 klich erfolgt. Ein todtgeglaubter Prinz hat sich lebend gefunden, er foll in das Erbe seiner Väter hergestellt werden. Freude seiner Parthey, welche bisher unterdrückt gewesen. Freude des Volks über eine solche rührende. Begebenheit — Und das Interesse, welches er schon durch sein Schicksal einslößt wird durch seine Persönlich-30 keit noch um ein großes vermehrt. Er gefällt durch sein Neuseres und zeigt eine hohe Gesinnung.

Er ist von mehreren Sofen schon wirklich für den Prinzen, den er sich nennt, anerkannt und auf den Widerspruch der Gegenparthei

wird, weil sie ein feindlich Interesse hat, nicht geachtet. Die Beweise für die Wirklichkeit seiner Person sind überzeugend befunden worden. Endlich erkante ihn auch diejenige Person an, zu der er das nächste Interesse hat, die Schwester seines Baters. Diese Be-5 gebenheit ist noch neu in Brüssel, das Intresse an ihm ist, bei dem Bolk noch im Steigen.

Die Anstalten zu seiner Restitution beschäftigen die Welt. Er soll in England eine Landung thun, dort ist alles vorbereitet, die gestrückte Parthei der York wird sich bei seiner Ankunft erheben und 10 zu ihm schlagen. Schottland wird die Waffen für ihn ergreisen, Frand für ihn sich erklären.

'Nachdem Hereford den Sohn seines Herrn erkannt und sich im 88 Erguß der Freude zu seinen Füßen geworfen, dieser seinerseits ihn umarmt und bewillkommt hat, fragt jener nach den Umständen seiner 15 Errettung, seines bisherigen Ausenthalts und seiner Erkennung durch die Herzogin — Wie entkamt ihr den Mörderhänden? Wo verbarg euch die rettende Borsicht und wie zog sie euch ans Licht?

Warbed vermeibet es, bie Fabel zu erzählen.

Margaretha übernimmt es, indem fie den Barbed mit seiner 20 Gemüthsbewegung entschuldigt.

Sie fängt damit an, daß sie einen Schleier auf Richards III blutige Thaten wirft, um die Schande ihres Geschlechts zu bedecken; doch zeigt sie sich selbst in Absicht auf Richard etwas partheiisch und mildert seine Schuld. Sie beginnt mit der Ausrottung ihres Ge-25 schlechts. Eduard IV. Clarence. Der Prinz von Wallis.

Die Söhne Eduard IV wurden in den Tower einquartiert und kamen nicht wieder zum Borschein. Gloster, ihr Oheim, bestieg den englischen Thron, jene blieden unsichtbar, das ist die Wahrheit und die Welt will wissen, daß Tirrel sich mit ihrem Blut bestedt habe. 30 Ja man zeigt sogar die Stelle, wo sie begraden liegen. Aber Nacht und Finsterniß bedeckt jenes fürchterliche Ereigniß im Tower und nur die späte Folgezeit hat diesen Schleier davon weggezogen.

'Wahr ist's, Tirrel ward geschickt die Prinzen zu töden. Man 84 überließ sie seinen Händen, auf einen Befehl den er von Herzog 35 Gloster auswieß. Der Prinz von Wales wurde wirklich ermorbet.

Die Reihe sollte nun auch an ben Herzog von York kommen, ber viel jünger war, als das Gewissen des Mörders erwachte. Das Grauen machte den Arm des Mörders schwach, daß er einen unsichern Streich auf ihn führte.

Kurz der jüngere Pork blieb leben und der Wärter, der die Leichname zu begraben hatte, verbarg ihn. Damals war der Prinz sechs Jahr alt, und er erinnert sich dieser Zeit kaum [\* ihm blieb nichts von diesen Zeiten als das Grauen vor einem Dolch 2c.\*]

Die Furcht vor dem Wütherich Richard nöthigte den mitleidigen 10 Wärter, das gerettete Kind durch das strengste Incognito den Rachstellungen zu entziehen. Der Prinz wurde einem armen Bürger übergeben und als sein Sohn erzogen, ohne seinen Ursprung zu wissen. Auch der ihn erzog wußte nicht, daß es der Prinz von Pork war. Der Wärter schwieg während Richards blutiger Regierung, aber da dieser 15 in der Schlacht bei Bosworth umkam, erinnerte er sich an das gerettete Kind und suchte es bei dem Manne auf, 'dem er es übergeben hatte. 85

Dieser aber war indessen weggezogen, und der Prinz von York, sich selbst nicht kennend, seinem Pflegevater gefolgt, der ihn zum Kausmann bestimmte. Früh aber regte sich sein Muth, seine Fähige 20 keiten entwickelten sich. Sein Naturell durchbrach die engen Verhältenisse, in denen er auswuchs. Er liebte nur ritterliche Uedung, und brachte es bald in allen zur Volksommenheit. Er gieng auf ein Schiff, diente als Soldat und stritt gegen die Korsaren.

Unterbeßen hatte die öffentliche Stimme das Geschlecht ber Pork 25 zurückgesodert, England sehnte sich nach seinem rechtmäßigen Beherrsicher. Heinrich VII hatte die Porks unterdrückt, und die zwey Kinder des Clarence, die man für die einzigen Reste dieses Hauses hielt, die Tochter niedrig verheirathet, den Sohn im Tower eingeschlossen. Die Stimme der treuen Britten nach einem Pork wurde laut und der 30 redliche Wärter, der das Geheimniß von Richards Errettung hatte suchte seine Spuren auf.

<sup>2-3:</sup> Das Grauen E Das ichmeichelnde Kind entwaffnete ihn, ober.

- 17: weggezogen, C. gestorben — York jest ein zehnjähriger Anabe, B.

- 19: Raufmann E Seemann. — 20: entwidelten fich und er war nicht 15
Jahr als er in allen Uebungen icon excellierte. B.

5

10

Welche Erwartung wird im ersten Akt auf den zweiten erregt?

- a) wer der Herzog von Pork wirklich sei?
- b) wie sich die Liebenden zu einander finden.
- c) wie es mit ber Expedition nach Engl. ablaufen werbe.
  - a. Warbed foll fort, alles ist bereitet, er kann den Ort nicht vers lassen wo seine Liebe ist die Prinzessin nicht ohne Erklärung verlassen und doch keine Möglichkeit sie allein zu sprechen.
  - b. Er wird von ben Dienern, die ihm die Herzogin gesezt, vernach= läffigt, weil sie ihn entweder für arm oder für einen Betrüger halten.
  - c. Er klagt es bem Bischoff von Ppern der dazu kommt. Große Explication mit diesem.
  - d. Explication mit Stanley.
  - e. Monolog bes Betrügers.
- 15 f. Hereford zu ihm.
  - g. Erich zu ihm.
  - h. Der Subornierte.

i.

11.

29

20 Richard von York aus Mörberhand entkommen, wunderbar und geheimnisvoll erhalten, wiedergefunden, von seiner Verwandtin und Parthei anerkannt, von dem Usurpator verläugnet, der Gegenstand der allgemeinen Freude und des Mitleids durch seine Schickfale u. durch seine persönlichen Eigenschaften. — Entwürse zu seiner 25 Wiederherstellung auf dem Throne seiner Väter.

Unter den Personen, die für oder gegen ihn interessiert sind, bestinden sich zweh besondre Individuen, Erich und Abelaide, der erste zweiselt, die zweite glaubt an ihn, Haß und Liebe. Erich ist ein königlicher Prinz mit welchem Margaretha, immer für ihr Geschlecht 30 intriguierend, eine arme Anverwandte zu verloden den Plan hat. Erich, herzlos, borniert, boshaft wird durch seinen Charakter geneigt gemacht, das schlimmste zu glauben, er hält den wiedergefundenen Richard für ein Geschöpf des Betrugs, er ist dessen so gewiß, daß er keinen Augendlick daran zweiselt; auch muß er bei seinen Begriffen

von einem Prinzen, denen jener Richard so gar nicht entspricht, so urtheilen. Sanz im Gegentheil wird Abelaide durch Mitleid und Sympathie für den Herzog von York eingenommen, selbst das romanshafte seiner Schicksale verbunden mit seiner Liebenswürdigkeit und dem 5 Abscheu gegen ihren Verlobten muß sie für ihn gewinnen.

'Abelaide nährt also für den Prinzen von York eine verborgene 30 aber desto ernsthaftere und glühendere Neigung, welche immer steigt, je mehr sie zwischen ihm und ihrem eignen Bräutigam Bergleichungen anstellt. Aber sie muß ihre Tante sürchten, welche einmal den 10 Erich ihr zum Gatten bestimmt hat und aus dem Grad ihrer Furcht lernt man vor dem gebieterischen Geist der Herzogin zittern.

(So geschieht es also, daß eine der natürlichsten Folgen des Betrugs sich gegen die Herzogin selbst kehrt.)

Wenn der Herzog von York das wirklich ift, wofür er sich auß=
15 giebt, so ist die Reigung der Prinzessin nichts so sehr beunruhigen=
des. Soll diese Reigung also Furcht erregen, so muß schon ein Zweisel an dem York im Spiel sehn; und reciproce muß die Furcht
welche über diesem Verhältnisse gleich anfangs schwebt, zu Zweiseln
an der wahren Person des Prinzen von York führen.

Diese Zweifel an der wahren Person des York durfen nicht eher ein Gewicht bekommen, als bis die erste Exposition ganz vorbei ist. Sie werden erst analytisch aus den gegebenen Daten herausgewickelt. Erich im Gespräch mit der Prinzessin leistet dieses.

Wenn aber die Prinzessin nachher allein ist und sich ihre Leiden=
25 schaft gesteht, so ist die Furcht des Zuschauers, daß sie einen Betrüger liebe, schon groß und es entsteht eine unruhige Erwartung was es mit diesem Richard für eine Bewandtniß habe.

Barbecks Keckheit, Gewandtheit, Gegenwart des Geistes und 31 Klugheit müssen dargestellt werden; man muß es sehen und mit Augen 30 schauen, daß er der Mann zu der Rolle ist, die er spielt, der kühne Betrüger aber muß sich darstellen mit Größe und tragischer Dignität. Damit er aber moralisch nicht zu sehr verliere, so muß es bei solchen Gelegenheiten geschehen, wo die Delicatesse nicht verlezt wird, und wo kein Interesse des Herzens sich einmischt; so z. B. gegen Stanley, 35 gegen Erich, [\* gegen Belmont, gegen die Herzogin. \*] gegen den schlechten Menschen, und gegen Simnel.

[\* aber nie gegen Hereford, noch weniger gegen die Prinzessin — furchtbar aber barf er gegen Plantagenet basteben und wie auf bem Sprung, einen Mord zu begehen. \*] Er muß sich fähig zeigen, ein Berbrechen zu begehen, aber unfähig zu einer Riedrigkeit.

5 Er darf nie klagen, als zulezt, wenn die Liebe ihn aufgelößt hat. Kränkung erleidet er mit verbißenem Unmuth und Gutes thut er mit stolzer Größe und einer gewissen Trodenheit, nicht sentimentalisch sondern realistisch aus einer gewissen Grandezza, aus Natur und ohne Restexion. Immer muß der gebohrene Fürst, der Porkische 10 Abkömmling unter dem Betrüger und Avanturier versteckt liegen und durchschauen. Daraus entstehen Inconsequenzien und Unbegreislichteiten, welche die entdeckte wahre Geburt Warbecks auf einmal erklärt.

Alle Spuren von Herz und Gefühl, welche der Betrüger zuweis len zeigt, bekommen aber dadurch ein Relief, daß sie nicht zu sehr 15 verschwendet sind, daß er der Regel nach kalt, besonnen, realistisch und kurz als ein weltkluger Wagehals sich zeigt.

Die Frage wird anschaulich gelößt, was aus einer Lüge, wie 32 Warbeck sie wagte, natürlich und nothwendig sich entwickelt; es ist eine ausbrechende Knospe, alles was sich ereignet, lag schon darinn.

20 Es muß angeschaut werden, wie Warbeck zu dieser Rolle kam, und wie er vermocht werden konnte, sie zu übernehmen, ohne ein schlechter Mensch zu seyn.

Aus der Art wie er sich dabei nimmt, aus der Kühnheit mit der er über alles Kleinliche und Schurkische darinn wegzueilen pflegt, 25 aus der Leichtigkeit womit er sich in das Hohe und Sole derselben sindet, aus der Dignität mit der er nur an das Große daran sich hängt, geht seine edlere Ratur hervor. Er hat eins für allemal seine Parthei genommen und das Mittel wodurch er der Rolle gewachsen ist, ist der Ernst, der Glaube an sich, die Erhebung seiner 30 Denkart zu der Person die er spielt, aber das ganze Betragen der Herzogin gegen ihn widerspricht dieser Gesinnung; sie behandelt ihn immer nur als einen Impostour, sie nimmt ihm alle Kräste zu s. Rolle, weil sie ihn erniedrigt. Darüber ehen kommt er mit Belmont zur Erklärung.

'**Bas** will die Herzogin? Bas soll Warbed? 43

Gine Verbindung zwischen dem I und Ilten Akt muß gefunden werden. a) Die Erwartung wie es sich mit dem Herzog von York 5 eigentlich verhalte b) wie es mit der Liebe der Prinzessin gehen werde. Sine Handlung muß angefangen sehn und fortschreiten. Nun ist eigentlich der Bersuch auf England die angefangene Handlung und diese muß zu nichts werden, aber bloß insofern eine näher liegende und interessantere beginnt. Die Handlung nach außen wird anges 10 kündigt und geht über in eine Handlung nach innen. Der Uebergang ist die Liebe.

Der erste Eindruck Warbecks ist als von einem Fürsten; seine sinnliche Erscheinung ist so mächtig, sein Betragen so decidiert, die Umstände so affektvoll, daß der Zuschauer fortgerissen wird. Wenn 15 nachher der vorgebliche Herzog als ein Betrüger und homme du commun behandelt wird, so macht es desto größern Effekt und erregt Schrecken.

[\* Synthese des Wahren und des falschen Porks, des Eblen und Strafbaren, des Großen und des Niedrigen. \*]

Die Kunst besteht nun barinn, diesen Sturz so bebeutsam pathetisch als möglich zu machen, nie an die Comödie anzustreisen, sondern immer in der Tragödie zu bleiben. Besonders aber wird ersodert, daß sich Warbeck immer in seiner doppelten Person zugleich darstelle, das Hohe und das Richts, das Berehrte und das Berächtliche, das Webel und das Verworfene. Warbeck wird vornehm, Richard wird unwürdig behandelt, es muß immer übers Kreuß genommen werden. Wenn eine Unwürdigkeit ihn trift, so muß es immer dann sepn, wenn wir den Herzog in ihm sehen; wenn ihm fürstlich begegnet wird, so ist es Warbeck, der sich vor unsern Augen so erhebt.

<sup>&#</sup>x27;Eine Hauptsituation wenn die Prinzessin anfängt an W. irre zu 41 werden, oder wenn sie den Betwug wirklich erfährt.

Englische Flüchtlinge an Warbeck zweifelnd und von ihm haranguirt.

hereford und f. Sohne verbinden fich mit ben andern englischen

Flüchtlingen, daß fich eine Maffe bikbet, welche furchtbar werden kann.

Kamill.

Bring Erich mit Stanley einverftanben.

5 Warbecks Monolog (Figaro) nachdem Stanley ihn zum erstenmal verlassen.

Eduard und die Prinzegin.

Prinzeßin sezt den Geliebten unschuldiger Beise der furchtbarften Berlegenheit aus, durch Kildare ober Plantagenet.

Warbeck hat einige beterminierte Degen zu seinem Befehl, die ihn recht gut kennen und wissen, daß er nicht York ist, aber alles für ihn zu thun bereit sind. [\*Rach dem Austritt auf dem Turnierplat bieten sich diese verwogene Menschen ihm an. \*] Am Ende ersährt er, daß sie ihn nie sur den rechten York gehalten.

5 Cbuard ift schüchtern, leicht aufzuschreden, auffallend bankbar für jeden gemeinen Liebesdieust, weil ihm so lange hart begegnet worden. Er ist durch Mangel gezwungen, eine kostbare Sache zu veräußern. Er nennt sich Arthur.

Warbed zeigt bei mehreren Gelegenheiten ein fühlendes Herz, 20 eine mahrhaft fürstliche Großmuthigkeit und Hilfleiftung.

Warbed ift gegen Erich auf f. Rang eiferfüchtig.

Warbed muß immer als ein verwogener und verzweifelter Mensch Furcht erweden.

Plantagenets Schwester, niedrig verheirathet.

25 Plantagenet muß irgend einmal seine Porkische Ferocité ober doch seine Kühnheit ober Herzhaftigkeit an den Tag legen.

'Der zweite Akt fängt gleich damit an, daß Warbeck die über= 33 nommene Fürstenrolle verwünscht, und sich Muth macht, sie fortzu= spielen. Welches Elend, ein Fürst zu sehn! Aber vorwärts, du hast 80 es angefangen, vollende!

Er fobert seine Hosteiner, sie lassen sichs zweh, breimal sagen, eh sie kommen, thun ihren Dienst lässig und mürrisch, und schätzen ihn gering. Wie seine Gebuld reißt, so muß er Insolenzien hören. Diese schlechte Begegnung erfährt er nicht etwa weil man ihn als

Betrüger kennt, sondern bloß weil man ihn für einen armen hilf= lofen Prinzen hält.

Aber es giebt auch unter seinen Dienern einen, der ihm in die Charte sieht, und sich deswegen alles gegen ihn herausnimmt, weil 5 er ihn für seines Gleichen, ja für schlechter hält. Warbeck will gegen diesen lezten sein Ansehen behaupten, er kommt in den Fall ihn strasen zu müssen.

Die Diener Warbecks, Erichs und der Herzogin streiten unter sich und jene mussen von diesen sich verachten lassen. Gine Anti10 hambrescene.

Warbeck kommt bazu, sein Kammerdiener beschwert sich bei ihm und will ihm nicht mehr dienen. Einer seiner Diener glaubt einem wahren und nur armen Prinzen zu bienen, ein andrer aber hält ihn für einen Betrüger und läßt es ihn fühlen.

Der lezte vertheibigt ihn aber viel lebhafter gegen die Lästerzungen, da der erste sich bloß darüber desoliert, daß sein Herr verachtet wird. — Die Bedienten, wenigstens einer davon können öftersin dem Stud vorkommen.

'Der Haushofmeister der Herzogin bringt einem Offizianten des 34 20 Warbeck das Geld, welches ihm ausgesetzt worden. Er giebt es mit mauvaise grace und schilt über den Auswand.

Warbeck hat nie genug und giebt als ein Fürst weg. Der Offiziant, der seine Kasse führt, vertheidigt seinen Herrn und halt mit Eisersucht über seine Ehre, muß aber viele Krankungen erfahren.

25 Warbed kommt bazu, im Gespräch mit Belmont und macht ber Antischamberscene ein Ende.

Belmont macht auch einen kleinen Tyrannen gegen Warbeck und sieht auf ihn herab. Sein Betragen gegen benselben ist trocken, kurz weg und hat etwas stolz ministerielles.

Man will ihn nach Schottland schaffen, eigentlich nur um ihn los zu sebn; ihm wird befohlen, daß er seine Abreise declarieren soll.

'Herzogin bittet ben Warbed öffentlich, aus vorgeblicher zärtlicher 65 Bekümmerniß, Brüffel nicht zu verlassen. Privatim läßt sie ihm seine Abreise befehlen, er soll ben guten Willen und den Beutel des Hereford benußen, er soll an den Hof des Schottischen Königs gehen.

'Eine seiner Verlegenheiten ift, daß er die Prinzessin nicht zu 34 sprechen bekommen kann, weil alle seine Schritte ausgespäht werden, seine Hosviener lauter Wächter sind. Was gab er nicht um Gine Stunde allein mit der Prinzessin! Er sieht sich nach einem vertrauten 5 Menschen um und der einzige, zu dem er ein Herz hat,

'Warbecks Scene mit einem seiner Diener, ber ihm klagt, baß 39 er seines Herrn wegen viele Kränkungen auszustehen habe, baß er sich schlagen muffe 2c.

Monolog des Kammerdieners, worinn er sich vornimmt, dem 10 Warbeck den Dienst aufzukunden. Warbeck kommt dazu, aber jener fühlt unwillkührlich eine gewisse Ehrerbietung.

Warbeck will einen seiner unverschämten Hosdiener zur Strafe ziehen und sodert beswegen die übrigen der Reihe nach auf, aber diese alle sind störrig und grob.

Der Haushofmeister kommt dazu und verweißt sie zu ihrer Pflicht. Scene W's mit diesem Haushofmeister, der auch Belmont seyn kann.

[\* Wie sich W. über die Kränkung beklagt die ihm erwiesen werde, sagt B. "Ein wie ihr muß keine so kiplichte Haut 20 haben, er muß was vertragen können.\*]

Es ist darzustellen, wie der Betrüger, außer den Momenten der Repräsentation in eine völlige Nullität übergeht. Er ist bloß wie ein Geräthe, heilig solang es bei Aufzügen dient und ganz nichts, wenn die Parade vorbei ist. [\* Diese Bemerkung kann er selbst machen.\*] Aber gerade in solchen Momenten tritt der Characterzgebalt des Betrügers ein.

Wir wollen euch Respekt bezeugen öffentlich, sagt die Livree, aber unter vier Augen ists was anders.

[\* Was ift bas? ruft er.

30 W. verliert die Gebuld und will den unverschämten in den Stock werfen lassen.\*]

Complimente welche die Herzogin öffentlich mit Warbeck macht, um ihm die höchste Stre zu erweisen. 'Einer seiner Svelknaben, ber von sehr hohem Geschlecht ist, 40 sieht stolz auf ihn herab.

Warbed sieht sich unter seinen Leuten nach einem Freund um, und sindet keinen. Gin einziger treuherziger Kerl der ihn für den 5 wahren Pork hält, zeigt ihm auf eine naive Weise, daß ein Bettels prinz eine dürftige Figur spiele.

Warbed kommt dazu, wenn die dreierlei Dienerschaft beisammen sizt. Sie stehen nicht einmal vor ihm auf und als er ihnen ihre Unverschämtheit verweißt, so sagt Einer, sie hätten Besehl ihn 10 öffentlich zu respectieren, aber unter 4 Augen seis was anders.

D elendes Schickal, ruft er aus. Da ich noch der vorige unbedeutende Mensch war, da war mein Wille mein, da hatte ich Freunde, da wurde mir Liebe zu Theil, da genoß ich um meiner selbst willen Achtung und Shre — was habe ich jezt? D ich will sie 15 zerreißen diese Fesseln — 2c. [\* Der Entschluß s. Betrug abzulegen geht der Anmeldung des neuen Porks vorher, und wird durch dieses Incidens zurückgehalten, denn jezt kann er nicht nachgeben, ohne als ein Feiger zu erscheinen.\*] Und nun kommt die Gesandtschaft der Brinzessin, welche ihm Unterstützung andiethet.

20 Man muthet ihm zu, die englischen Ausgewanderten zu schröpfen und aus ihrer Treuherzigkeit seine Berwalter zu machen, er abhorriert alles Schändliche.

Arinzessin sezt zwar voraus daß W. ein Fürst ist, und daß er 35 Richard von York ist. Sie hätte ihn nicht bemerkt, nicht auf ihm 25 verweilt, wenn sie ihn nicht an dieser Sphäre gesunden, ja das Interesse an s. Schickalen, als York, hat einen großen Antheil an ihrer Reigung für ihn. Uebrigens aber ist ihre Liebe ganz nur dem Menschen, nicht dem Fürsten gewidmet, und nachdem er einmal Besits von ihrem Herzen genommen, kann er nicht mehr daraus verstrieben werden. Die Entdedung des Betrugs kann sie unglücklich machen aber nicht gleichgültig gegen ihn; und auch nur deswegen unglücklich, weil sie ihn für einen Nichtswürdigen zu halten gezwungen wird. Fände sich, daß er zu entschuldigen wäre, so würde sie nichts verloren zu haben glauben. Nur achten will sie ihn, um ihn zu 35 lieben. Daß sie nur seine Person liebt, und nur in der Liebe

ihr Glud findet, hat fie schon früher geäußert, wo sie wünscht, baß er unbekannt geblieben ware und nur für fie gelebt hätte.

[\* Die Prinzessin steht rein und schuldloß zwischen zwei schuldigen Naturen, mit welchen das Schicksal sie verwickelt hat. Sie 5 erhält sich auch durchaus rein, und handelt und fühlt immer als eine schöne Seele. Das Mitleid ist das mächtigste Motiv ihrer Neigung, daher auch die nachherige Entdeckung ihre Neigung nicht zerstört, weil Warbeck dann am mitleidswürdigsten erscheint.

Ihre Situationen sind

- 10 1) mit Warbed.
  - 2) mit ber Herzogin †
  - 3) mit Warbed's Reinden +
  - 4) mit Plantagenet.
  - 5) allein †
- 15 6) mit Kilbare.

Mit Warbed hat sie nur zwei Situationen Tête à tête, brei öffentliche; mit ber Herzogin Eine pathetische; mit bem Feind eben so; ber Monolog spricht die Empfindung eines einsachen, schönen naiven Gemüths unter den Fesseln des Standes, der Angst der ruchlosen Weltverhältnisse aus. Sie wünscht daß sie keine Fürstin, Warbeck kein Fürst wäre.\*]

'Man sieht ben Warbeck auf dem Punkt stehen, seine uner= 38 trägliche Betrügersrolle zu verlassen, als er überzeugende Beweise von der Liebe der Prinzessin erhält. (Wie gelangt er zu diesen Be= 25 weisen? Sendet sie zu ihm? Hat sie eine vertraute Person? Wie weit erlaubt ihr die Sittsamkeit, gegen ihn Schritte zu machen?

Er kann die Neigung der Prinzessin aus dem Mund der Feinde selbst, des dummen Erich, erfahren. Sie kann ihm ein schönes zartes Mitleid zeigen — Sie will ihm etwas schenken, weil sie weiß, er ist im 30 Mangel. Sie kann seine Hilfe gegen den verhaßten Freier aufrusen. Ein Tête à tête à la derobée zwischen beiden.

'Warbed strebt zwar selbst aus Brüssel weg; aber die Liebe zur 65 Prinzessin hält ihn zurück. Er möchte nur Einmal eine Erklärung mit ihr haben und weiß nicht, wie er an sie kommen soll.

Sie selbst ists, welche einen Weg zu ihm ausfindet.

Seine Liebe zur Prinzessin macht ihn vor der Herzogin zittern; er weiß daß er alles von ihrem Zorn zu fürchten haben würde, wenn sie seine Neigung entdeckte.

Frinzessin kennt den befehlshaberischen Sinn ihrer Tante aus eigner Erfahrung, und bedauert deßwegen den Warbeck —

Fräulein von Megen ist die Dame d'Honneur der Prinzessin, benn diese braucht eine Freundin und Mittelsperson.

Gin Gärtnerknabe bringt bem Prinzen ein Bouquet, barinn ist 10 ein Brief ber Prinzessin — er ist ganz glücklich burch diesen Beweis ihrer Neigung, er ist auf bem Gipfel der Hofnung, der Gärtnerknabe ist ein verkleidetes Mädchen, der Prinzessin attaschiert. In dieser süßen Stimmung, wo er sich selbst vergißt wird er auf eine schmerzliche Art an seine Rolle erinnert.

Warbeck darf keinen Vertrauten haben und die Prinzessin mag sich auch niemand anvertrauen. Sie dürfen aber auch kein Tête à tête haben, als im 4 Akt, und doch müßen sie sich zusammen versstehen, gegen einander offenbaren.

'Warbed entbedt ber Prinzessin freiwillig ben Betrug vorher eh 42 20 er von der Herzogin des Mordes bezüchtigt wird. Sie vergiebt aber entsagt ihm zugleich.

Kildare muß dem Warbed als ein drohendes Gespenst erscheinen, und schon von fern her ihn schreden. Seine Ankunft muß daher gut vorbereitet sehn und als eine Hauptbegebenheit behandelt werden. 25 Die Prinzessin ists, die ihn herbeiruft, und indem er der Gegenstand ihrer Sehnsucht ist, ist er dem Warbed ein Gegenstand des Grauens.

Warbeck sehnt sich nach den Seinigen, er fühlt sich auf eine schmerzliche Weise ganz heimatlos, da er eine fremde Person angenommen, hat er sich selbst und die seinigen verloren.

30 Diese Sehnsucht wird laut gegen das Ende und geht der wirklichen Erscheinung Kildares unmittelbar vorher.

Warbeck hat als Prinz von York einen Stat, aber man erlaubt ihm nicht, frei barüber zu bisponiren.

Margaretha ift eigentlich nicht geitig, ja fie beträgt fich in Soiller, fammtl Schriften. hift. tit. Ausg. XV, 1.

hohem Sinn liebevoll gegen ben Betrüger; ihre Offizianten find besto filziger.

She W. zum Kampfe geht mit Simnel und wie er seine Zuverssicht zeigt erinnert ihn einer (etwa Belmont) an seine bose Sache — 5 Sein kurzes Gespräch mit der Prinzessin, die mit seiner unwürdigen Behandlung inniges Mitleid zeigt. — Erichs Schabenfreude.

Ich bin ganz glücklich, sagt die Herzogin, ich sehe die beiden theuren Personen, den Herzog und meine Abelaide auf dem Weg zum Glücke. Dieser edle Prinz, auf Erich zeigend, wird sie glücklich 10 machen 2c. Kurz, sie faßt diese beiden Angelegenheiten als ein gleich starkes Interesse zusammen — dieß sagt sie, eh sie abgeht.

'Wenn die Prinzesin die Wahrheit erfahren, so fühlt sie sich 36 unübersehbar unglücklich, weil der Gedanke eines Betrugs, einer so ungeheuren Frechheit zu ihrem Gefühle für Warbeck den ungeheuer15 sten Absah macht. Sie muß also verstummen und kann nichts als sich entfernen.

Wenn sie aber nachher wieder erscheint, so hat indes die Liebe gewirkt, sie hat Entschuldigungsgründe für W. gesucht und zum Theil gefunden, selbst der Gedanke, daß sie Warbeck nie gesehen haben 20 würde, wenn er sich nicht zum York gemacht hätte, wirkt zu s. Bortheil. Sie ist jett nicht mehr ganz trostlos, sie hosst ihn weniger schuldig zu sinden 2c. In dieser Stimmung kommt sie mit ihm zusammen, sie erträgt es ihn zu sehen, Kamill kann etwa der Vermittler dabei sehn.

Warbed verhehlt nichts von seiner Geschichte, er macht die Liebe zu seiner Richterin. Blanda wird beengt, sie fühlt sich unfähig ihn zu verdammen, zugleich aber auch genöthigt, ihm zu entsagen. Sie spricht ihm von der surchtbaren Ankunft des Grafen Kildare, welche sie selbst beschleunigt und bittet ihn, diese schreckliche Entscheidung 30 nicht abzuwarten.

'Sie selbst will ihm zur Flucht behülflich seyn. Er ist in einer 87 finstern Berzweiflung, ba er sie verliert, so ist ihm alles andere gleichgültig. Sein wahrer Schmerz erregt ihr ganzes Gefühl, sie läßt ihn merken, daß er ihr auch noch jezt theuer sei, ob sie gleich

entschloßen ift, oder vielmehr überzeugt ift von der Unmöglichkeit, ihn zu besitzen.

Diese rührende Scene wird durch die Nachricht unterbrochen, daß Kildare da sey.

Prinzeffin treibt ihn zu fliehen, er verschmäht es, er will nicht als ein Feiger aus Brüßel gehen. [\* Er verläßt sich darauf, daß er den rechten Pork in seiner Gewalt hat.\*]

Sie fragt ihn, ob er es darauf ankommen lassen wolle, öffent= lich entlarvt zu werden?

Tr antwortet, er wolle sich mit Gewalt behaupten und in seinem eigenen Rahmen. Er zählt auf f. Anhang, auf seine Berzweislung, er will mit den Waffen in der Hand fallen und s. Unternehmung auf England hinaussühren. [\* In dieser Scene handelt das Yorskiede Blut in ihm, und die Entdeckung seiner Geburt erklärt sein 15 jetiges Betragen ganz. \*]

Prinzessin entsezt sich über seine Kühnheit. Indessen tritt die Herzogin herein mit Kildare und Gefolge.

ı.

69

Margaretha behandelt den Warbeck als einen Betrüger und 20 als ihr dienstbares Werkzeug, und schickt ihm, als seine Principalin und Gebieterin, mitten im Glanz seiner Rolle, entehrende Instructionen zu, die all sein Aufstreben niederschlagen. [\* Was ists, das ihm angesonnen wird?

Er soll Brüssel verlassen, den guten Willen der Flüchtlinge zu 25 Geld machen, eine reiche Heirath thun, Seine Freigedigkeit wird getadelt, Seine Fürsprache für andere gescholten,\*] Das fürchterlich peinliche seiner Lage, daß er seine Person verkauft hat. Vergeblich beschwört er den Bischoff, ihn mit schändlichen Aufträgen zu versichnen. Das Proton Pseudos ist, daß Warbeck sich fühlt, und auf 30 sich selbst etwas hält und daß die Herzogin ihn absolut verachtet.

— So wie sie bemerkt, daß er selbst etwas sepn will, so fängt sie an, ihn zu hassen, und beschwerlich zu sinden.

<sup>19:</sup> Erngner D Betrüger.

15

[\* Das geistreiche Interesse des Stücks ist das große Mißversständniß daß W. seine Rolle im Ernst nimmt und daß ihn Margaretha nur als ihr nichtswürdiges Werkzeug behandelt.\*]

2.

Barbeck hat eine heftige Furcht vor der Herzogin wie vor einem bosen Geiste in bessen Gewalt er sich gegeben hat.

3.

Er hat schon einen Habitus, den Fürsten zu spielen, und seine wahre Person [\* Das erste Wort von dieser läßt Stanley fallen\*] 10 erscheint nur episodisch; in der zweiten Hälfte des Stücks ist es um= gekehrt, da wird man mehr an den Warbeck als an den Richard erinnert.

4

Er muß physisch=furchtbar, mächtig, verwogen, resolut und breist sen und große Gegenwart des Geistes besitzen.

,

70

Die Porkische Ferocität muß in Warbeck und auch in Plantagenet sich zeigen.

6.

Das Moralisch schöne in Warbecks Natur äusert sich burch ebeln 20 Stolz, durch ein zartes Ehrgefühl, durch Liberalität und Güte und besonders durch die heftige Abneigung gegen den Betrug seiner Rolle und jedes unwürdige Mittel. Seine Person ist mehr werth als seine Rolle.

7.

25 Es muß anschauend seyn, wie ein solcher Mensch, der soviel natürlich Gutes hat in eine so verwerfliche Betrügerei hat eingehen können. — Wodurch wird dieser Widerspruch vermittelt? [\* 11nd wo kommt dieß zur Sprache?\*]

8.

Sine gewisse poetische Dunkelheit die er über sich selbst und seine Rolle hat, ein Aberglaube, eine Art von Wahnwis hilft s. Moralität retten. Eben das, was ihn der Herzogin zu einem Rasenden macht, dient ihm zur Entschuldigung. [\* Dazu wirkt seine Aehnlichkeit mit König Eduard, die seltsame Austritte veranlaßt. Glaube an einen Genius.\*]

35: Bgl. unten Dr. 13.

9.

Er stieht die Klarheit über seinen Bustand, in den meisten 712 Fällen ist ihm das York sein schon so zur Ratur geworden daß er sich des Betrugs nicht mehr bewußt ist. Es giebt jezt nur 2 Fälle, wo 5 lezteres statt sindet 1) da, wo man an ihm zweiselt, wo er ausgessodert wird s. Person zu behaupten (und da bedient er sich immer solcher Mittel die mehr groß, kühn und heroisch als listig und bestrügerisch sind) 2) da wo man an ihn glaubt und seine Wahrhaftigsteit arglos voraussezt. Hier allein fühlt er die Last seiner Rolle, 10 er erschrick, er erröthet vor sich selbst, er ist unglücklich: — Es ist die Ausgabe des Stücks ihn immer tieser und tieser in Lagen zu sehen, wo der Betrug ihn zur Verzweislung bringt, und seinen Trieb zur Wahrheit immer wachsen zu lassen, indem die Umstände ihn zu Fortsehung des Betruges nöthigen.

15

Physisch verlangt man von ihm, daß er sich behaupte, moralisch daß er seine Rolle aufgebe. Aus beiden entgegengesezten Interessen ist das Stück zusammengesezt. Er selbst wird durch die physische Bedrängnisse in die er geräth gehindert seinem moralischen 20 Gefühl nachzugeben.

111.

72

Das Motiv mit einer schottischen Heirath ist auch zu brauchen.

12.

Ein Hauptmotiv im Stück ist Warbecks wirkliche Abstammung 25 von den Yorks welche dunkel mächtig in ihm wirkt und Handlungen hervorbringt, die seiner Rolle zu widersprechen scheinen — das poetische Wotiv der Inconsequenz.

13.

Ein andres, aber begreiflicheres, Motiv seines Betragens ist 30 seine Aehnlichkeit mit König Sduard, welche etwas göttliches und wunderbares hat. Er selbst ist die Dupe derselben und nach außen ist sie äuserst wirksam.

14.

Monolog Warbeds, wo er sich seine kühne Glückritterschaft 35 ausspricht — Man sieht, daß er sich dem Strom der Verhängnisse überlassen hat, daß er sich selbst geheimnisvoll vorkommt, es ist als

25

ob er sich unter den Flügeln eines Genius wüßte. "Glück! in deine Hände werf ich mich, ich bin dein Sohn, vollende deine angefangne Schöpfung 2c. — Wohin gehört dieser Monolog?

15.

Im Berlauf ber Handlung fühlt er, daß er mit Annehmung einer fremden Person seine eigne verloren — Sehnsucht nach den Seinigen; diese Gefühle dienen zur Vorbereitung der Entdeckung seiner wahren Geburt.

116.

73

"Du weinst um Richard! Du weihst seinem Schicksal Thränen! Weine um Warbeck, der ist noch viel unglücklichet, der hat ein größeres Recht an dein Mitleid."

17.

Hereford repräsentiert die Parthei und die Macht des leidens 15 schaftlichen Glaubens. Motive Herefords. Er dient dazu [\* durch die Leichtigkeit womit er auf die Sache eingeht, die abentheuerliche\*] Idee selbst zu rechtsertigen, welche auf die menschliche Natur calcustiert war.

18.

20 Stanleys interessante Lage. Er ist überzeugt und kann nicht überzeugen, und selbst da, wo man recht gut weiß, was an der Sache ist, kann er nichts ausrichten. Sein Aergerniß, Erstaunen, Berzweislung.

19.

Bürger von Bruffel repräsentieren die Volksnatur.

20.

[\* Diese Scene mit Stanlei erweckt eine günstige Meinung von W + weil man sieht, wie er verführt worden, auch dadurch weil er nicht nachgiebt und sest bleibt.\*]

Stanley wendet sich an Warbeck selbst um zu versuchen, ob er ihn nicht bereden kann, seine Rolle aufzugeben u: sich dem König von F. in die Arme zu werfen. Er weiß einen Theil von Warbecks Seschichte (dieß giebt Gelegenheit diese zu exponieren) er weiß daß er durch Künste und zum Theil durch Zwang hineinbetrogen und gest trieben worden, daß er durch das Verhältniß gedrückt wird. Er trist wirklich das Wahre, aber Warbeck ist zu sehr Pork, um nicht jedes

Bündniß mit den Lancasters zu abhorrieren. Diese Erbschaft gegen Lancaster und zum Theil die Liebe zur Prinzessin machen ihn taub gegen die sehr annehmlichen Vorstellungen Stanleis "Und wenn ich 'auch Yorks niedrigster Diener wäre, so sollte doch jedes Haar in 74 mir gegen Lancaster aufstehen" — Stanley kommt nachher im 4ten Act, wenn der wahre Pork da ist, wieder.

#### 21.

Die Handlung ist eine aufbrechende Knospe, alles liegt schon darinn und es entfaltet sich nur mit der Zeit. Alles muß sich 10 natürlich und nothwendig aus den Prämissen entwickeln, was daher geschieht und sich ereignet, muß gleich in der Idee und in der Anslage des Stücks vorbereitet und begründet sehn. Simnels Erscheisnung z. B. ist begründet durch Warbecks Betrug. Es ist natürlich daß ein zweiter Betrüger auftritt, weil der Erste erschienen. Es ist nicht widersprechend daß der ächte Pork sich aus dem Tower rettet und natürlich daß er sich nach Brüssel wendet. Es ist nothwendig, daß die Herzogin unter den gegebenen Umständen Warbecks Interesse verläßt, es ist sehr menschlich natürlich daß die Prinzessin sür W. empfindet 2c. Das Zersallen der Herzogin mit Warbeck folgt eben 20 so natürlich aus ihrem hassenden, neidischen und stolzen Character als der Gedanke daraus solgte, ihn aufzustellen und Holzen Character als der Gedanke daraus folgte, ihn aufzustellen und Heinrich VII durch ihn böse Händel zu machen.

#### '22 a.

75

Der Moment der Handlung muß prägnant und dringend sehn. 25 Warbeck ist jezt von Portugall und andern Hösen zum ersten Mal nach Brüssel zu der Herzogin gekommen — Er ist also noch neu hier, der Eindruck seiner Person noch lebhaft, der Zudrang zu ihm groß. Sie hat ihn als ihren Nessen anerkannt, das Bolk ist von ihm bezaubert. Adelaide und er haben sich hier erst gesehen und lieben sich; 30 diese Liebe macht eine ganz andre Person aus ihm und läßt ihn die Last des Betruges den er spielt zum erstenmal recht empsinden. Er hat auch die Herzogin hier erst kennen lernen, und nimmt seine Rolle so ernsthaft (auch durch die Gewalt der Natur getrieben) daß er sich für den ihrigen wirklich hält.

Er foll nicht mußig in Bruffel siten, es foll gehandelt werden,

35

20

er foll fort, eine Landung in England versuchen, dieses Fortstreben muß eine Agitation hinein bringen.

'22 b.

77

Wenn der ächte Pork in die Handlung eintritt, ist Warbeck von 5 der Herzogin schon halb aufgegeben, und in einer solchen Lage wo ihm die Erscheinung des ächten Porks fürchterlich seyn muß. Sobald die Tante den Neffen erkennt, ist er, dieses weiß er, verloren — Er hat aber jezt mehr als jemals ein Interesse, sich als Pork zu soutenieren seiner Liebe wegen — Sein Bedrängniß ist also fürchters 10 lich, ein Mord scheint das einzige Expediens, und wird ihm von Stanley nahe gelegt. — Hier wünscht er daß er nie gebohren wäre.

23.

Plantagenet muß schon beim Kampf die Aufmerksamkeit der Herzogin, der Prinzessin und Stanleis erregen. Auf die Frage wer er 15 sei sagt er, er seh ein guter Edelmann. Seine Antworten sind sinns voll und rührend — Plantagenet wird in Angst gesezt, daß er in Brüssel nicht sicher sei, er hat auch schon beschlossen, es zu verlassen, und will nur noch Abschied von der theuren Stätte nehmen. (Ob zwischen ihm und der Prinzessin eine Scene möglich?)

′ 24.

78

Herzogin hat den W. bloß als ihr Werkzeug gebraucht. Er selbst, sein Wohl und Uebel, kommt ihr in keiner Betrachtung; sie will nur einen Zweck durch ihn erreichen. Nun macht er aber persönliche Ansprüche, er wird was er spielt, oder er ist es vielmehr schon, er 25 nimmt seine Rolle ernstlich, er glaubt an sich; so muß er ihr als ein Rasender erscheinen und verhaßt werden.

Als eine stolze Fürstin muß sie ihn, den Homme de rien verachten, es kostete ihr schon Zwang ihn vor der Welt als ihres Gleichen zu behandeln. Weil sie gar nichts persönliches für ihn empfindet, 30 so ist er ihr nur ein Instrument, und ganz nichts, so wie es nicht zu dem Zwecke gebraucht wird.

Sie schämt sich im Herzen bes fremben Menschen ben fie sich aufgeburbet, schon biese Beschämung macht ihn ihr verhaßt.

Er wird ihr aber noch verhaßter so wie er sie geriert, so wie 35 er Ansprüche macht, so wie er, ihrer Meinung nach, seine Lage misbraucht. Ganz verhaßt wird er ihr sobald sie zu bemerken glaubt, daß er selbstständig werden, sich der Abhängigkeit von ihr entziehen und gegen ihren Willen sich manutenieren könne. — Eine ihrer Eigensschaften ist der Reid, und auch dieser ist, wie ihre Intriguensucht in ihrer politischen Ohnmacht, ihrer Kinderlosigkeit gegründet.

25.

5

Margaretha kündigt sich an als eine leidenschaftliche, hassende, rachsüchtige Natur; daraus entsprang ihr ganzer Plan mit Warbed. Aber derselbe Character muß sich auch, wenn die Umstände es sügen, gegen ihn richten wenn er mit sich selbst übereinstimmen soll. Freis lich begeht sie eine Inconsequenz gegen ihren Plan, wenn sie Warsbed entgegenhandelt; aber 'sie würde, wenn sie es nicht thäte, sich 79 selbst widersprechen, und es ist weit nöthiger daß ein Character mit sich selbst, als daß das Betragen mit dem Plan übereinstimme.

Sie erfüllt ganz den weiblichen Character daß sie unbeständig 15 ift, daß sie von ihrem Plan aus Leidenschaft abspringt. Eben in diesen Inconsequenzen und Ungleichheiten erscheint ihr permanenter Character, welcher neidisch, rachsüchtig, besehlshaberisch, zerstörend ist.

26.

Etwas Gutes ja liebenswürdiges in ihr [\*der Herzogin\*] ist die <sup>20</sup> Zuneigung zu ihrer Familie, sie kann lieben wie sie haßt, aber es liegt in ihrer Natur das geliebte zu despotisieren. — Durch ihre Liebe ist sie unglücklich und darum rührend.

27.

Innhalt bes Studs ift:

Margaretha aus Haß gegen Heinrich VII ben Feind ihres Hausses erweckt ihm einen Pseudo Richard, geräth aber dadurch selbst in Berlegenheit, weil sich dieses Geschöpf ihres Plans emancipiert, selbstständig wird, persönliche Ansprüche macht, sich erkühnt eine Prinzessin aus der Familie der Margaretha zu lieben, von dieser geliebt und einem Prinzen, den Margaretha ihr zum Gemahl bestimmte, entschieseden vorgezogen wird. Sie verwünscht deswegen ihr eigenes Werk, und um so mehr, da im Verlauf des Stücks ein ächter Pork in die Schranken tritt, der ihr die Comödie mit dem salschen erspart, und 80 sie in die schreckliche Lage kommt, fürchten zu müssen, das dieser ächte 35 Resse von dem salschen ermordet worden. Der Schmerz darüber hebt

ihre Berstellung auf und zwingt sie zu Entbeckung bes gespielten Betrugs, aber jezt glaubt man ihr nicht und sie kann ihr Werk nicht mehr vernichten.

28.

B. spielt seine Rolle mit einem gesezten Ernst, mit einer gewissen Gravität und mit eigenem Glauben. — So lang er den Richard vorstellt, ist er Richard; er ist es auch gewissermaßen für sich selbst, ja sogar zum Theil für die Mitansteller des Betrugs. Dieser Schein darf schlechterdings nichts comödiantisches haben, es muß mehr ein Amt seyn das er bekleidet und mit dem er sich identificierte, als eine Maske die er vornimmt. — Nachdem der erste Schritt gethan ist, hat er seine vorige Person ganz weggeworfen. — Es ist nothwendig, daß alles was er in dem Stück als Richard thut, augenblicklich wahr sey, daß er sich des Betrugs nicht mehr bewußt sei, daß also jede dars aus entspringende Handlung eine mechanische oder natürliche, mithin gleichgültig und nicht mehr imputable sey. — Alle Schritte die aus dem ersten sließen, hat er mit seinem ersten Entschluß adoptiert, und er stuzt über das Einzelne nicht mehr nachdem er das Ganze einmal auf sich genommen.

•

**29**.

53

Barbeck, eine nach Selbstständigkeit strebende Natur ist in der Gewalt eines falschen, gebieterischen, mächtig unversöhnlichen Weibes, wie eines bösen Seistes. [\*Clissord spricht das aus.\*] Er hat sich ihr verkauft, sein Verhältniß zu ihr ist erniedrigend und tödend für 25 ihn, und umsonst wendet er alles an, es zu veredeln. Sie sieht in ihm ewig nur ihr Werkzeug, den salschen Pork, den Homme de commun, den Betrüger, und ihre Foderungen an ihn sind durchaus ohne Delicatesse, ohne alle Rücksicht auf sein eignes Ehrgefühl. Umsonst will er emporstreben, immer wird er von Seiten ihrer an das schändsoliche Verhältniß erinnert, das er so gern vergessen möchte, ja das er vergessen haben muß, um seine Rolle gut zu spielen.

Deffentlich ehrt, liebkost sie ihn, ins geheime macht sie seine fürchterliche Tirannin. Sie besiehlt ihm und verbietet ihm, was er öffentlich wollen und nicht wollen soll; öffentlich thut sie, als ob 85 seine Wünsche Besehle für sie wären, und redet ihm zu, das zu thun, was sie ihm streng verboten hat. [\* Seine Abreise. \*] Weh ihm wenn

er sich eigenmächtig was herausnehmen wollte! Dennoch thut er es zuweilen, daher ihre Ungnade und Abneigung.

30.

Er ist ihr vor der Welt der nächste, unter vier Augen der gleichs gültigste. Hiebei bemerkt er, wie es ihr doch nur möglich sei, gar nichts für ihn zu fühlen, und sich doch vor der Welt den Schein der innigsten Zärtlichkeit zu geben — ob nicht wenigstens die Gewohnheit zu scheinen 'ein Wohlwollen sür ihn dei ihr erwecken könne, ob 54 nicht bloß die Gewalt der Verstellung ihr etwas von Gefühlen auf10 nöthige, welche sie heuchle. Aber er bedenkt nicht, daß Verstellung ihr Element ist.

Sie kann sich auf einmal alle Last ber Verstellung erleichtern und ben Schein der Wahrheit aufs bochste treiben — sie schenke nur ihr Herz, sie babe für mich die mütterliche Gesinnung wirklich, die sie . 15 vor der Welt zu bekennen sich auferlegte, sie vergesse wer ich war, sie nehme mich an zu ihrem Neffen, und ich will es sepn — ich will freudig alle Gefühle der Dankbarkeit, der Chrfurcht, der Pietät für fie annehmen, u: die Wahrheit wird mir einen Sowung geben, ben teine Macht der Verstellung je hervorbringen kann - Kann alle die 20 Liebkofung, die fie mir vor der Welt erzeigt, kein Wohlwollen für mich in ihrem Busen ausweden? — Ich trage bas Angesicht ihres Gefclechts. Sie findet in meinen Zügen ihren Berwandten - glaube fie boch ihren Augen, die äufre Bildung wird der Ausdruck ber innern Gefinnung seyn. — Ich — ich fühle, daß ich ihr nicht fremb 25 bin. Mit dem Nahmen, den ich annahm, habe ich wirklich ein kindlices Pflichtgefühl für fie angenommen, und wenn fie mich vor der Welt umarmt, wenn ich ihre hand mit meinen Thränen nete, fo find es mahre Thränen und mein Herz ist mit dabei. — Ich soll ein Rurft fein, ich foll ihres Bleichen und foll ihres Geschlechts er-30 fcbeinen - aber ein Fürst und ein Port muß sich fühlen können, er muß mit Muth und Zuversicht in seinen Busen greifen. Sie befreie mich von allem, was mich einengt, erniedrigt, zu Boden drückt — Sie laffe mir bas Berg groß werden 2c. so werde ich scheinen, weil ich bin. Aber bas Gefühl ber Lüge und bes Nichts bas fie in mir 35 ewig wach erhält, ertöbet allen Muth. Ich habe meinen vorigen 'Stand weggeworfen wie ein fremdes Aleid ich habe ihr aber sie 55

nicht mir Wort gehalten. Ich spiele nicht bloß die Person ihres Reffen, nein, ich benke, ich darf es sagen, wie Er denken würde, ich fühle sein Herz in m. Brust, wie ich seine Züge an mir trage."

In eben dieser Scene mit Belmont beklagt er sich über die 5 schändlichen Aufträge die man ihm gebe (er soll den Englischen Flüchtlingen ihr Geld abschwaßen, ihre Redlickeit hintergehen, er soll noch andre Unwürdigkeiten ausüben) Er bittet ihm die schwerken Abentheuer aufzulegen aber ihn mit Schändlickeiten zu verschonen 2c.
Selbst das Wiederhohlen seiner sabelhaften Geschichte ist ihm peinlich.

Sein deutliches Bewußtseyn verdammt ihn, ein dunkles Gefühl rechtsertigt ihn. Er anticipiert nur seine wahre Person, und vieles Widersprechende in seinem Betragen und Empfinden wird aufgelößt durch. die Entdeckung s. Geburt. Das Yorkische Blut hat in ihm gehandelt.

Warbeck nimmt sich auf ben Nahmen eines Prinzen und eines Neffen der Margaretha viele Freiheiten heraus, die aber edel, wohlthätig für andre und eines Fürsten würdig sind. Sie giebt sich mit bonne grace dazu her, gleichsam um seine Rolle zu secundieren, und 20 sie glaubt auch nicht anders, als daß sie absichtlich von ihm ausgeübt würden; aber es ist ihm damit Ernst, er satisfaciert dadurch nur seiner eigenen Neigung,

′33.

56

Er wird, im IVten Act, an ein furchtbares Berbrechen hinan25 getrieben, das er nicht begehen und auch nicht umgehen kann, 
benn alles spizt sich zulezt auf das schreckliche Dilemma: Er oder Plantagenet. Um sich, den falschen Pork, zu behaupten, siuß er das 
Blut des wahren vergießen — O hätte ich nie diesen surchtbaren 
Nahmen angenommen, der jezt wie das Hemd des Nessus auf mir
30 liegt, und mich zersleischt wenn ich ihn abzureißen strebe!

34.

1. Ueberwiegender Glaube an Richard. Er rührt durch seine ers bichtete Lage, die Erzählung wirkt stoffartig und wie eine Poesie durch augenblickliche Täuschung.

22: Reigung, welches ein intereffantes Migverftanbniß zwischen ihr und ihm und fehr zu feiner Ehre veranlaßt. B.

- 2. Zerstörte Rührung an bem Erdichteten und anfangendes Intersesse an bem wahren Verhältniß. Furcht und Mitleid, anfangs mehr mit der Prinzessin.
- 3. Warbed ein Betrüger, Furcht für seine Rolle, Interesse an seiner Kraft, Kühnheit und heroische Tugend, Theilnahme an seiner lastvollen Lage.
- 4. Mitleid mit dem Warbeck selbst, Contrast seines Characters mit seiner Betrügers Rolle, Furcht für seinen Character, Furcht für seine Rolle.
- 10 5. Auflösung.

30

35

**35.** 

57

Richts gleicht der Empfindung Warbeck, wenn er sich als einen gebohrenen Pork erkennt und die unerträgliche Last der lang getragenen Lüge nun auf einmal von sich wersen kann. An dem heftigen 15 Grad seiner Freude erkennt man ihn erst, wie unerträglich ihm der Betrug disher gewesen sein mußte. Er eilt sort, umsonst such ihn Kildare zurück zu halten. Er eilt zu den Engländern, die er hereinruft und in freudiger Berwirrung entdeckt, daß er nicht Richard sey, und dennoch ein Pork sei — Er rennt nun sort, man weiß nicht 20 wohin und läßt sene voll Erstaunen stehen — Jezt, wenn er weg, kommt es zwischen Kildare u: den Flüchtlingen zwar zur Explication, aber sie zittern setz vor dem Gedanken, daß er ein Mörder des Plantagenet sey.

36.

25 In jedem Act erscheint eine neue Hauptfigur und wird eine andre angekündigt. Erich. Simnel. Plantagenet. Rilbare.

37.

Bürger vor bem Zweikampf sich unterrebend.

- A. Wenn aber beibe mahre Prinzen wären?
- B. Dann wird Gott fie schüten.
  - A. Dber beibe Betrüger.
  - B. Dann wird ber Tapferste bas Feld behalten.
  - C. Ich wette hundert Kronen auf den Richard.
  - A. Ich auf den Clarence.

·

38.

Warbed gebraucht auch bas Motiv sich zu entschuldigen, daß er

keinen Lebenden beraube. Der York, den er spiele, sei todt, er glaube aber sein Gedächtniß nicht zu schänden, so wie er ihn vorstelle.

**'39**.

58

Wenn Belmont dem W. mit der Rache der Herzogin Angst 5 machen will, so schnappt dieser kurz ab — Er läßt sich nicht drohen.
— Wenn sie mich aufgeben will, so muß ichs leiden, aber dann wird sie selbst meine Schande theilen. Für mein Leben fürcht ich nicht.

40.

10 Antipathie zwischen Erich und Warbed.

41

Warbeck und Prinzessin sind immer aus einander gehalten wors den, ohne sich gegen einander erklären zu können. Aber in beiden geht die Leidenschaft stumm ihren Gang fort, und so kann die erste 15 Erklärung gleich besinitiv und wechselseitig seyn.

42.

Die Vermählung der Prinzessin mit Erich ist eine sehr große Angelegenheit für die Herzogin und liegt ihr äuserst am Herzen politischer Gründe wegen. Zwar hält sie nichts auf Erich, aber die 20 Parthei conveniert ihr.

43.

Warbed kommt in den Fall auch einige königliche Acte 3. B. Gnaden Ertheilungen, Richtersprüche, Standes-Erhöhungen auszuüben.

42.

Die Berwirrung zwischen ber Wahren und ber vorgeblichen Geschichte Warbecks muß 'auf alle mögliche Weise vermieden werden 59
— In der lezten ift aber doch soviel als sich thun läßt von der ersten beizubehalten.

43.

30 Situationen und Scenen.

1. a.

Richards v. Pork rührende Geschichte und Erkennung. Ankundisgung eines ganz andern Themas als wirklich behandelt wird. Man glaubt von einem rechtmäßigen Prinzen zu hören, der sein väterlich 35 Erbe sucht, und cs ist die Situation eines falschen und Betrügers, mit dem sich die Handlung beschäftigt. Weil aber zulezt doch in dem

Sduard Plantagenet ein wahrer Pork sich findet, so sind die frais nicht vergebens gemacht und das Ende kehrt doch in den Ansang zuruck.

2. h.

Die Prinzessin den vorgeblichen Richard liebend, und ihm vor einem wahren Prinzen, dem sie verlobt ist, den Borzug gebend.

#### Act II. 3. c.

Warbeck ist die wahre Person, die hinter der Maske jenes Richards steckt. Das Stück verändert seine Pole und das Interesse 10 wird von dem wahren Richard auf den Betrüger übergetragen — Peinliche Verhältnisse des Betrügers. — Glanz und Elend — Er liebt und zittert vor der Entdeckung.

4. d.

Stellung bes Betrügers gegen die Herzogin. Widerspruch ber 15 Rolle und ber Gesinnung. Belmont und Warbeck.

**′** 5.

60

Stanley und Barbed. Bahrheit in bem Betrug.

6. e.

Erich und Warbed.

20

7. f.

Ankundigung bes zweiten Porks.

8.

Margaretha und Pringeffin.

### Act III. 9. g.

25 Ericeinung bes zweiten Ports, und Ankundigung bes ächten.

10. h.

Untergang des zweiten Porks.

11. i.

Die Liebe wird laut.

Mct IV. 12. k.

Warbed und Margaretha.

13. l.

Warbeck und die Geliebte.

5

14. m.

Warbed und ber wahre Nork.

15. n.

Herzogin auf ber Spur bes lezten.

16.

10 Angriff auf benselben. 2B. sein Retter.

#### Mct V. 17. o.

Margaretha verräth ihr Spiel in der Leidenschaft, entlarvt Warsbeck u. vergebens.

18. p.

28. u. die Geliebte nach der Entdeckung.

19. q.

Kildare. W. entbedt f. Geburt.

20. r.

Ende und Auflösung.

20

15

44.

l.

Es muß fühlbar gemacht werden, wie natürlich es ist, daß im Herzen der Prinzessin sich ein liebender Antheil an dem vorgeblichen Richard einsindet und dort zur vollen Liebe wächt; eine Wirkung des Betrugs an die man nicht gedacht und die doch so nahe liegt. Es ist tragisch wie ein schönes Gemüth durch die menschlichste Empfindung in ein unglückliches Verhältniß verwickelt wird, wie sich da, wo man nur verderbliches säte, ein schönes Leben bildet.

45.

Die Prinzessin ist ein einsaches Mädchen, ohne alles fürstliche, — 30 ihre Geburt und ihr Stand erscheinen an ihr nur als hindernde Schranken, die ihrer schönen Natur widerstreben. Die Größe hat für sie keinen Reiz, sie hat Sinn für das Glück des Herzens allein, und nur dadurch erinnert sie an ihre Geburt, daß sie mit einer gewissen Exaltation von dem einsachen Stande spricht, der ihr darum

eben, weil er außer ihr ist, weil sie ihn aus der Ferne anschaut poetischer vorkommt. Ihre Sinnesart muß sie eben darum für Rischard mehr einnehmen, aber zugleich aber gegen Erich übel gestimmt machen — Die Herzogin ist gar nicht mit ihr zufrieden. — In ihrer Bescheidenheit halt sie sich für eine viel zu geringe Parthei gegen Richard. Sie sieht an ihm hinauf, und rechnet es ihm an, daß er auf sie herab sieht, da er königliche Ansprüche machen könne —

46

Prinzessin beschäftigt sich mehr mit ihrer Liebe zu W. als mit 10 der seinigen zu ihr. Sie ist von einer resignierten Natur, zum Schlachtopfer erzogen; den Warbeck zu besitzen, träumt sie sich jezt noch nicht, sie beneidet nur die Glückliche die ihn einmal besitzen soll — ihre Hofnung wirklich zu ihm zu erheben wagt sie nicht. Er muß eine reiche oder mächtige Königstochter heirathen, aber sie ist eine arme 15 Waise, die nur von der Gnade ihrer Verwandtin lebt. Nausikaa.

47

62

Nach Warbecks Scene mit Plantagenet hat er einen leidenschaftlichen Monolog, worinn wir ihn auf der ganzen Höhe seiner Gesahr, seines Verbrechens u. seines Unglücks sehen, und zu denken veran= 20 laßt werden, daß ein Verbrechen ein anderes sodere, daß der Betrug zum Mord führen könne, daß Warbeck selbst auf diesen Wegen viel= leicht seh — Und jezt eben tritt Stanley zu ihm, ihn zu versuchen. Er schlägt dieses zwar aus, aber man weiß nicht ganz positiv ob er die That selbst oder nur den Gehilsen abhorriere. Er geht in dieser 25 Seelenstimmung ab und Erich tritt nun zu dem Stanley, wodurch man auf die nachherige Catastrophe mit Plantagenet vorbereitet wird — Wenn man den jungen York vermißt, so zeigt sich Warbeck zugleich in einer verdächtigen Semüthsstimmung, er wird mit ver= dächtigen Wassen.

30

48.

Ein Hauptinteresse entsteht daraus, daß Adelaide den Warbeck als unächt kennt und fortfährt ihn zu lieben. Erst ahndet sies und ist dann am unglücklichsten. Wenn sie es gewiß weiß, so ist sie mit seinem Unglück mehr als mit dem ihren beschäftigt.

<sup>15:</sup> Raufitaa. B.

- '2. Margaretha von York, Herzogin von Burgund.
- 3. Emma, Prinzeffin von Kleve.
- 8. Erich, Pring von Gothland.
- 1. Warbed, vorgeblicher Herzog Richard von York.
- 5 9. Simnel, vorgeblicher Pring Eduard von Clarence.
  - 4. Eduard Plantagenet, ber wirkliche Pring von Clarence.
  - 5. Graf von Hereford, aus England geflüchtet Seine fünf Söbne.
- 7. Sir William Stanley, englischer Botschafter am Hof ber 10 Margaretha.
  - 10. Bischoff von Dpern, Rath ber Herzogin.
    - 6. Graf Rilbare, alter Diener bes Saufes Dork.
  - 11. Abgesandter bes falschen Prinzen von Clarence.
  - 12. Diener ber Berzogin.
- 15 13. Bürger und Bürgerweiber von Bruffel.
  - 14. Mörber.

Exposition. Die Geflüchteten.

Herzog Richard von Nork.

Erich und Pringeffin.

20 Warbed Betrüger.

Der wahre Pork.

Warbed und Margaretha, die Schöpferin und bas Gefcopf.

Warbed. Seine Beliebte.

Warbed und ber mahre Pork.

25 Der wahre York. Margaretha —

Die Entbedung bes Betrugs.

Warbed ertennt fich - Graf Rilbare.

Entwicklung.

'Margaretha von Port, Bergogin von Burgund.

30 Abelaide, Prinzessin von Bretagne.

Erich Prinz von Gothland

Warbed vorgeblicher Herzog Richard von Pork Simnel vorgeblicher Prinz Ebuard von Klarence

1

<sup>2</sup> Emma & Miranba. - 11: Bijchoff von Dpern & Belmont.

**33** .

Ebuard Plantagenet ber wirkliche Pring von Rlarence Graf Hereford ausgewanderter englischer Lord Seine fünf Sohne. Sir William Stanley Botschafter Beinrichs VII v. E. 5 Graf Rilbare -Belmont Bischof von Dpern Sir Richard Blunt Abgesandter bes falschen Eduards. Bürger von Brugel.

hofdiener ber Margaretha.

#### 10 Mörber

| -  | 'Heide.      | Warbeck            | Bethmann    |   | 59 |
|----|--------------|--------------------|-------------|---|----|
|    | Beder.       | Adelaide           | Fled        | • |    |
|    | Dels.        | <b>Plantagenet</b> |             | • |    |
|    | Beder.       | Erich              |             | • |    |
| 15 | Teller.      | Margaretha         |             | • |    |
|    | Corbemann.   | Simnel             |             |   |    |
|    | Malcolmi.    | Hereford           | Herdt       |   |    |
|    | Wolf.        | Stanley            | •           |   |    |
|    | Graff.       | Rilbare            | Iffland     |   | •  |
| 20 |              | · Bischoff         |             |   |    |
|    | Chlers.      | Diener             |             |   |    |
|    | Genaft.      | Diener             |             |   |    |
|    | Unzelmann.   | Abgesandter        | Unzelmann   |   |    |
|    |              | Subornierter.      |             |   |    |
| 25 | Gilenstein   |                    |             |   | •  |
|    | Benda        |                    |             |   |    |
|    | Dirzła       |                    |             |   |    |
|    | Werner       |                    |             | • |    |
|    | Cordemann j. |                    |             |   |    |
|    |              |                    | <del></del> |   |    |

'Warbeck . Dels. 30 Unzelmann.

2: "englischer Lord" von Körners Sand. - 10: Das Uebrige ift abgeriffen. -11: Die Namen links bebeuten weimarifche Schauspieler, rechts Berliner.

### Nachlaß.

|           | ~:        |      |                  |               |      |     | Corbemann   |    |
|-----------|-----------|------|------------------|---------------|------|-----|-------------|----|
|           | Simnel    |      | •                | •             | •    |     |             |    |
|           | Abgesand  | ter  | •                | •             | •    |     | Chlers      |    |
|           | Erich .   | •    | •                | •             | • •  |     | Beder.      |    |
|           | Hereford  | •    | •                |               | •    |     | Graff.      |    |
| 5         | Stanley   | •    | •                | •             | •    |     | Heide       |    |
| •         | Bischoff  | •    | •                | •             | •    |     | Zimmermann  |    |
|           | Rilbare   | •    | •                | •             | •    |     | Malcolmi    |    |
|           | Maschine  | •    | •                | •             | •    |     | Spizeder    |    |
|           | Diener    | •    | •                | •             | •    |     | Genast      |    |
| 10 .      | Diener    | •    | •                | •             |      |     | Benda.      |    |
|           | Volt .    | •    | •                | •             | •    |     | Teller.     | •  |
|           | Volf .    |      | •                |               |      |     | Bed.        |    |
|           | Volt .    |      | •                | •             | •    |     | Brandt.     |    |
|           | Mörder    | •    |                  |               | •    |     | Gilenstein. |    |
| 15        | Herzogin  |      | •                |               |      |     | Miller.     |    |
| •         | Adelaide  |      |                  |               |      | •   | Jagemann.   |    |
|           |           |      |                  |               |      |     |             |    |
|           | ' Warbect |      | જી <del>ાં</del> | ener          | •    |     | 2.          | 40 |
|           | Warbeck   |      |                  | ſφοί          |      |     | 7.          |    |
|           | Warbeck   |      |                  | anle          |      |     | 3.          |    |
| 20        |           | •    |                  | refo          | •    |     | 3.          |    |
| 20        | Warbeck   | •    | Gr               |               |      |     | 4.          |    |
|           | Warbeck   | -    |                  | iay<br>:inze  | . F  |     | 1           |    |
|           | Herzogin  | •    |                  | inge<br>Sapol |      |     | 3           |    |
|           | Simnels   |      |                  |               | 11   |     | 4           |    |
| 05        |           |      |                  |               |      |     | 2.          |    |
| <b>25</b> | Herzogin  |      |                  |               |      |     | 2.          |    |
|           | Herzogin  |      |                  |               |      |     |             |    |
|           | Warbeck   | •    | Det              | r ai          | te a | æet | [annte] 1   |    |
| •         |           |      |                  | ' A           | bд   | ä n | ge.         | 25 |
|           |           | Clif | For              | D.            |      |     |             |    |
| 30 ·      |           | Pri  |                  |               |      |     |             |    |
| •••       |           | Pit  | ••0•1            | 110000        |      |     | i           |    |

Warbed. Belmont.

27: Die Bahlen bebeuten, wie viele Scenen bie Berfonen mit einander haben follten.

|    | Warbeck. Simnels Botsch.<br>Prinzessin.<br>Plantagenet.<br>Warbecks Lords. |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Warbeck vor der Prinzessink.<br>Plantagenet.                               |
|    | Herzogin mit dem Tuch.                                                     |
|    | Hereford.                                                                  |
|    | Warbeck v. s. Bater.                                                       |
| 10 | Shlu¶                                                                      |
|    |                                                                            |
|    | Clifford                                                                   |
|    | Warbed                                                                     |
|    | Abelaide.                                                                  |
|    |                                                                            |
| 15 | Abelaide.                                                                  |
|    | Plantagenet                                                                |
|    | Warbeck.                                                                   |
|    |                                                                            |
|    | Warbeck.                                                                   |
|    | Adelaide.                                                                  |
| 20 | Plantagenet.                                                               |
| ·  | Warbed.                                                                    |
|    | Margaretha ————————————————————————————————————                            |
|    |                                                                            |

Warbec Abelaibe Warbec

SHluß.

|            | 'Anfang des Vten                  | Akts. |
|------------|-----------------------------------|-------|
|            | 1. Prinzeffin nach ber Entbedung. |       |
|            | 2. Prinzeffin. Camill.            |       |
|            | 3. Prinzeffin. Warbed. Cami       | α.    |
| 5          | 4. Borige. Kildare. Gefol         | ge.   |
|            | 5. Warbed. Kilbare.               |       |
|            | 6. Kildare. Prinzessin. Gefol     | ge.   |
|            | 7. Warbeck. Plantagenet. Vorig    | ge.   |
|            | 8. Vorige. Engländer.             | -     |
| 10         | 9. Borige. Herzogin.              | 60    |
|            | Rührende Situatio                 | non   |
|            | 1. Die fabelhafte Erzählung       | 5     |
|            | 2. Monolog der Prinzessin         | 2     |
|            | 3. Warbeck und Belmont            | 3     |
| 15         | 4. Warbed. Stanley                | 2     |
| 10         | 5. Warbed. Hereford               | 1     |
|            | 6. Plantagenet vor dem Tournier   | 1     |
|            | 7. Warbed umarmt die Prinzessin   | _     |
|            | 8. Prinzeffin. Herzogin           | 2     |
| 20         | 9. Warbeck. Herzogin              | 4     |
|            | 10. Warbeck. Prinzessin           | 3     |
|            | 11. Warbeck. Plantagenet          | 3     |
|            | 12. Warbecks Bedrängniffe         | 2     |
|            | 13. Herzogin auf Plant. Spuren    | 1     |
| 25         | 14. Herzogin Warbed entlarvend    | 3     |
|            | 15. Warbed ber Prinzessin entbedt | 2     |
|            | 16. Warbed entbedt f. Geburt      | 3     |
|            | 17. Warbeck bringt ben Plantagene | t 1   |
|            | 18. Schluß                        | 2     |
| <b>3</b> 0 | Sonst wirksame Sc                 | enen. |
|            | 1. Warbeck vernachläffigt         | 2     |
|            | 2. Erich. Warbed                  | 2     |
|            | 3. Simnels Anmelbung              | 2     |

| 4. | Herzogin ungnädig auf W. | 1 |
|----|--------------------------|---|
| 5. | Vor dem Kampf            | 1 |
| 6. | Rampf und Tod Simnels    | 2 |
| 7. | Stanley's Wuth. [B.]     |   |
| 7. | Erich und Bringes        | 2 |

# Erfter Act.

3

1.

Lord Hereford ein alter Anhänger des Hauses Pork hat mit seinen 5 Söhnen England verlassen und langt eben am Hof der Her= 10 zogin Margaretha zu Brüßel an, um dem Herzog Richard von Pork, der dort aufgestanden, seine Dienste zu widmen.

Lord Stanley, Botschafter Heinrichs VII bei der Herzogin von Burgund, sucht umsonst ihm die Augen über den Betrug, der mit der Person dieses York gespielt wird, zu öfnen. Beide gerathen in 15 Hitze und der Streit der beiden Rosen erneuert sich im Vorzimmer der Margaretha.

2.

Belmont, Rath der Herzogin ein Geistlicher bringt die Streistenden aus einander und rühmt die Gerechtigkeit, Pietät und Fries denstliebe seiner Gedieterin, die sich gern als eine Bermittlerin und Schiedsrichterin zeigen möchte. [\* Margaretha als eine hilfreiche, pietätsvolle Verwandte und Schüherin ihrer Parthey.\*] Fremde Botschafter erfüllen den Vorsaal, welche alle gekommen sind, dem vorgeblichen Pork Unterstützung an Schiffen und Mannschaften anzubiethen. Der englische Resident entrüstet sich über diese Bosheit oder Verblendung. [\* Bürgerscenen. Freude an dem Herzog von Pork, seine Popularität, seine Schickale, seine Edelthaten. Es sind Frauen unter den Zuschauern, Mütter mit ihren Kindern.\*]

3.

Margare't ha kommt selbst mit Warbeck, ber Prinzessin von Bretagne und bem Prinzen Erich von Gothland. Beim Ginztritt des vorgeblichen Pork drängen sich die anwesenden englischen Ausgewanderten mit lebhaften Bezeugungen der Freude an ihn heran,

[\* Vergleichung angestellt zwischen Warbecks Gestalt und ben Porkischen Bildnißen.\*] Margaretha weidet sich eine Zeit lang an diesem Anblick, darauf stellt sie ihn als ihren Nessen vor und erzählt unter Thränen, und von der Rührung der Anwesenden oft unterbrochen die 5 erdichtete Geschichte seiner Gesangenschaft, seiner Errettung, Flucht, bissheriger Verborgenheit und endlicher 'Anerkennung. Die Geschichte ist 4 künstlich dazu erfunden, um das Mitleid mit dem vorgeblichen Pork und die Indignation gegen den englischen König in hohem Grad zu erregen.

[\* Ein Schleier wird über Richards Regierung geworfen. \*]

20rd Hereford erstaunt über die große Aehnlickeit Warbecks mit König Souard, er fühlt die Gewalt des Bluts und ist überzeugt daß er den wahren Sohn seines Herrn vor sich habe. Er wirft sich von Gefühl hingerissen zu seinen Füßen, und wird von Warbeck mit fürst- lichem Anstand und mit Herzlickeit ausgenommen.

Der englische Botschafter protestiert gegen dieses Gaukelspiel, aber Warbeck antwortet ihm mit der Würde eines Fürsten und dem edlen Familienstolz eines Yorks.

4.

Rachdem jener sich hinwegbegeben, wird dem Warbeck von allen 20 anwesenden Engländern und Gesandten gehuldigt. Er hat Gelegensheit, sein schönes Herz, seinen Geist, seine fürstliche Denkart zu zeigen, er nimmt sich einiger Unglücklichen bei der Herzogin an [\* Eskommt jemand der sich vor der Herzogin niederwirft und um etwas bittet.\*] und erweißt sich als den Schutzott des Landes.

25 Wohin geht Warbeck von hier aus? Was nimmt die Herzogin vor?
5.

Prinz Erich von Gothland bleibt allein mit der Prinzessin von Bretagne zurück, und spottet über die vorhergegangene Farce. Adelaide ist noch in einer großen Gemüthsbewegung und zeigt ihre Em-30 pfindlichkeit über Erichs sühllose Kälte. Er verspottet sie und spricht von dem Prinzen von York mit Berachtung. Sie nimmt mit Lebhastigkeit Warbecks Parthei, an dessen Wahrhaftigkeit sie nicht zweiselt und stellt zwischen ihm und Erich eine dem leztern nachtheilige Bergleichung an. Ihre Zärtlichkeit für den vorgeblichen York verräth 35 sich. Erich demonstriert ihr aus Warbecks Benehmen daß jener kein Fürst seyn könne, und sührt solche Beweise an, welche seine 'eigne 5 gemeine Begriffe von einem Fürsten verrathen. Abelaide verbirgt ihre Verachtung gegen ihn nicht und sezt ihn aufst tiefste neben dem Yorkischen Prinzen herab. Erich hat wohl bemerkt, daß Abelaide für diesen Bärtlickeit empfinde, aber seine Schadenfreude ist größer als seine Eisersucht, er sindet ein Vergnügen daran daß jene beiden sich hofnungslos lieben, er selbst aber die Prinzessin besitzen werde. Der Besit, meint er, mache es aus, und es giebt ihm einen süßen Genuß, dem Warbeck, den er haßt, die Geliebte zu entreißen.

[\* Eine britte Person unterbricht biesen Dialog. \*]

10

Abelaide spricht in einem Monolog ihre Liebe, ihr Mitleid mit Barbeck und ihren Schmerz über ihre eigne Lage am Hof der Margaretha auß. Sie findet eine Aehnlichkeit in ihrem eignen und Richards Schickfal, beide leben von der Gnade einer stolzen gebieterischen Berst wandten und sind hülflose Opfer der Gewalt.

- '1. Herzogin hat zwei Angelegenheiten: die Vermählung mit 5 Erich und die Intrique mit Warbeck.
- 2. Die Handlung hat in den ersten Akten noch nicht die gehörige Stetigkeit, sie steht auch zuweilen still, sie muß aber von Anfang 20 schon in eine rapide Bewegung gesezt und das Interesse zunehmend gespannt werden. Verbindung der zwei ersten Akte sehlt noch ganz.

Momente find im 1 Act eröfnet und find im IIten fortzuführen.

- \*a Margaretha nebst Belmont —
- [\* Warbed. Deffentliches und geheimes Verhältniß.
- 25 1) Die unwürdigen Aufträge an Warbeck.
  - 2) Die Vernachläßigung bes Herzogs im Innern.
  - 3) Zusammenhang mit ber Prinzeffin.
  - 4) Die Popularität und icone Saltung bes Bergoge.
  - 5) Warbecks nächste Beschäftigung.\*]
    - b. Hereford Warbed.
    - \*c. Prinzeffin Warbed.
    - d. Erich Warbed.

- e. Stanley Warbed.
- f. Margaretha Pringeffin.

<sup>12:</sup> ber Margaretha C einer folgen gebietherifchen Berwandten.

## ' Bweiter Act.

1.

Der erste Act zeigte Warbed in seinem öffentlichen Verhältniß, jezt erblickt man ihn in seinem innern. Die glänzende Hülle fällt, 5 man sieht ihn von den eignen Dienern, welche Margaretha ihm zugegeben, vernachlässigt und unwürdig behandelt. Einige zweiseln an seiner Person und verachten ihn deßwegen, andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm schlecht, weil er arm ist und von der Gnade seiner Anverwandtin leht, das doppelte Elend eines Betrüsogens, der die Rolle des Fürsten spielt und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häuft sich auf seinem Haupt zusammen — [\* Belmont und Warbed.\*] Er leidet Mangel an dem Nothwendigen, er vermißt in seinem fürstlichen Stande sogar das Glück und den Ueberssus sorigen Privatstandes, aber es giebt ein Herz, das ihm talle diese Leiden versüßt.

2.

Abelaibe kennt seine eingeschränkte Lage und sucht sie zu versbessern. Ob er gleich das Geschenk ihrer Großmuth nicht annimmt, so macht ihn doch der Beweis ihrer Liebe glücklich.

[\* Scene zwischen Warbeck und Stanley.

Monolog Warbecks.\*]

3.

Ein schlechter Mensch, der ihn in seinem Privatstande gekannt hat, stellt sich ihm dar und erschreckt ihn durch die Kenntniß, die er 25 von seiner wahren Person hat. Er hat das höchste Interesse ihn zu entsernen und muß seine Verschwiegenheit erkaufen. Diese und folzgende Scene könnten vielleicht in den 4ten Akt verlegt werden.

4

Lord Hereford findet ihn mit diesem Menschen zusammen und 30 wundert sich über das zudringliche respektwidrige Betragen dieses Kerls, er thut Fragen an ihn, die den Warbeck in große Angst sezen. Endlich ist W. dahin gebracht von Hereford zu borgen — dieser hat die wenige Achtung, die man dem Sohn seines Königs bezeugt, mit Unwillen bemerkt, er erklärt sich diese Geringschäung

aus der bedürftigen Lage Richards und bringt besto lebhafter in ihn, seine Landung in England zu beschleunigen.

**′** 5.

[\* Abschiedsscene zwischen W. und der Prinzessin, welches zusgleich eine Declaration ift.\*]

Grich hat einen boshaften Anschlag gegen Warbeck und kommt ihn auszuführen. Er bringt viele Zeugen mit und affectiert eine große Ehrfurcht gegen W. den er absichtlich und dis zur Uebertreibung Prinz von Pork nennt.

6.

Ein Kerl\*) von Erich unterrichtet kommt sich für seinen Verwandten auszugeben, eine Schulbforderung an Warbeck zu machen, behauptend daß er diesen als einen Elenden gekannt und ihm Geld geliehen habe. Erich schärft durch seinen Hohn diese Beschimpfung noch mehr und Warbeck steht einen Augenblick wie vernichtet da. Schnell aber besinnt er sich und sezt dem Erich den Degen auf die Brust, drohend ihn zu töden, wenn er nicht sogleich den angestellten Streich bekennte. Erich ist eben so seig als boshaft und gesteht in der Angst alles was man wissen will. Warbeck ist nun gerechtsertigt, Erich beschimpft und der erste geht noch mit Vortheil aus dieser Verlegenheit, weil 20 sein Rebenduhler sich verächtlich machte. [\* Wargaretha kommt zu dem Austritt und geht gleich wieder ab.\*]

7.

Die Herzogin ist von diesem Vorsall durch Belmont auf der Stelle unterrichtet worden, und kommt selbst, die beiden Prinzen mit 25 einander auszusöhnen. [\* Hierauf Warbeck und Belmont.\*] Sie will daß Warbeck dem Feind seine Hand biete, und da jener sich weigert, so giebt sie ihm zu verstehen, daß sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, daß Erich ein Prinz sen, und läßt dem Warbeck, wiewohl auf eine nur ihm allein bemerkliche Art, seine 30 Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit fühlen.

<sup>\*) [\*</sup> Ein Jube. Der Kerl tann fich für feinen Bater ober Bruber ausgeben. Prinzeffin ift bei biefem ganzen Auftritt gegenwärtig. Auch Belmont und ber englische Botschafter (legterer mit Erichen einverstanden) \*]

Ein abentheuerlicher Abgesandter kommt, im Nahmen Souards von Clarence um eine Sauve-Garde nach Brüffel zu bitten, damit er sich der Herzogin seiner Tante vorstellen und die Beweise s. Geburt beidringen dürse. Er sei aus dem Tower zu London entstohen und komme seine Ansprüche an den englischen Thron geltend zu machen. Margaretha zweiselt keinen Augenblick an der Betrügeren, aber es accordiert mit ihren Zwecken, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher geneigt die Hand zu bieten, aber Warbeck redet mit Heftigkeit das gegen. Margaretha weist ihn, auf die ihr eigne gedieterische Art, in seine Schranken zurück und läßt ihn fühlen daß er hier keine Stimme habe. Warbeck muß schweigen, aber er geht ab mit der Erklärung, daß er es mit diesem Prinzen von Clarence durch das Schwert aussmachen werde.

15

9.

Margaretha ist nun mit Belmont allein und bemerkt mit stolzem Unwillen, daß Warbeck ansange, sich gegen sie etwas herauszunehmen. Sie hat schon längst eine Abneigung gegen ihn gehabt, nun fangen seine Anmaßungen an, ihren Haß zu erregen. Sie sindet ihn nicht 20 nur nicht unterwürfig genug, der Betrug selbst, den sie durch ihn spielte, ist ihr lästig und seine Existenz als York, als ihr Neffe beschämt ihren Fürstenstolz. [\* Belmont fragt, was ihre Intention mit Simnel sep. Sie erklärt sich darüber. Beide sollen kämpsen en camp clos etc.\*]

25

**10.** 

(

In dieser ungünstigen Stimmung findet sie Abelaide, welche in großer Bewegung kommt, sie zu bitten, daß sie von den Bewerbungen des Prinzen von G. befreit werden möchte. Abelaide verräth zugleich ihr zärtliches Interesse für Warbed und bringt dadurch die schon ers würnte Herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit Härte von ihr entlassen und erhält den Besehl, an den leztern nicht mehr zu benken und jenen als ihren Gemahl anzusehen.

Die Hochzeit wird aufs schnellfte beschlossen und Abelaide sieht sich in der heftigsten Bedrängniß.

## 'Dritter Act.

10

1.

Ein offner Plat, Thron für die Herzogin. Schranken find errichtet, Anstalten zu einem gerichtlichen Zweikampf. Zuschauer er-5 füllen den hintergrund der Scene.

Eduard Plantagenet läßt sich von einem der Anwesenden erzählen, was diese Anstalten bedeuten — Exposition von Simnels und Warbecks Rechtshandel, der durch einen gerichtlichen Zweikampf entschieden werden soll. Eduard vernimmt diesen Bericht mit dem höch-10 sten Erstaunen, und seine Frage, die zugleich eine tiese Unwissenheit des Reuesten und das größte Interesse für diese Angelegenheit verrathen, erregen die Berwunderung des andern.

Der englische Botschafter ist auch zugegen und der seltsame Jüngsling hat schnell seine ganze Aufmerksamkeit erregt. Er scheint ihn zu 15 kennen und zu erschrecken.

2.

Simnel zeigt sich mit seinem Anhang und haranguirt das Bolk. Er spricht von seinem Geschlecht, seiner Flucht aus dem Tower und die Menge theilt sich über ihn in zwei Partheien. (Die Ahndung des 20 Zuschauers stellt hier den falschen und den ächten Plantagenet neben einander). Der englische Botschafter macht sich an Eduard und sucht ihn 'auszusorschen, aber er sindet ihn höchst schücktern und mistrauisch 11 und bestärft sich eben dadurch in seinem Verdachte.

3.

Die Herzogin kommt mit ihrem Hofe. Erich, Abelaide und Warbeck begleiten sie. Trompeten ertönen und Margaretha sezt sich auf den Thron. Während sich dieses arrangiert, hat Warbeck eine kurze Scene mit Abelaide, worinn diese ihren Unwillen und Schmerz über die bevorstehende unwürdige Scene, Warbeck aber seinen leichten 30 Muth über den Kampf zu erkennen giebt.

Ein Herold tritt auf und nachdem er die Beranlassung dieser Feierlichkeit verkündigt hat, ruft er die beiden Kämpfer in die Schranken. Zuerst den Simnel, der sich öffentlich für Eduard Plantagenet bekennt und seine Ansprüche vorlegt; darauf den Herzog von York, welcher Simnels Vorgeben für falsch und frevelhaft erklärt, und bereit ist dieses mit s. Schwert zu beweisen. Beide Kämpfer berufen sich auf das Urtheil Gottes, man schreitet zu den gewöhnlichen Forsmalitäten, worauf sich beide entfernen um in den Schranken zu kämpfen.

4

Während die üblichen Vorbereitungen gemacht werden, bemerkt die Herzogin gegen Belmont oder gegen den englischen Botschafter, 10 oder auch gegen Heresord, welche 'über den vorgeblichen Prinzen von 12 Clarence spotten, daß sie an eben diesem Morgen von sicherer Hand aus London Nachricht erhalten, daß dieser Prinz wirklich aus dem Tower entsprungen sei; welches den englischen Botschafter sehr zu besunruhigen scheint. [\* Diese Nachricht ist ein sehr großes Evenement 15 und sezt die Herzogin in die heftigste Bewegung. \*]

Unterbeffen hat der junge Plantagenet durch f. große Semuthsbewegung und durch f. rührende Gestalt die Aufmerksamkeit der Herzogin und der Prinzessin erregt. Jene fragt nach ihm, er giebt einige sinnvolle Antworten und zeigt etwas leidenschaftliches in seinem Be-20 nehmen gegen die Herzogin. She sie Zeit hat ihre Neugierde wegen des interessanten Jünglings zu befriedigen, ertonen die Trompeten, welche das Signal zum Kampse geben.

5.

Der Kampf. Simnel wird überwunden und fällt. Alles steht 25 auf, die Schranken werden eingebrochen, das Bolk dringt schreiend hinzu. Simnel bekennt sterbend seinen Betrug und die Anstister, er erkennt den Warbeck für den ächten Pork und hittet ihn um Verzeihung. Freude des Bolks.

6.

Barbec als Sieger und anerkannter Herzog ergreift diesen Augenblic, der Prinzessin öffentlich seine Liebe zu erklären und die Herzogin um 'ihre Einwilligung zu bitten. Die englischen Lords legen sich 13 drein und unterstüßen seine Bitte. Erich wüthet, die Herzogin knirrscht vor Jorn, reißt die Prinzessin hinweg und geht mit wüthenden 35 Blicken. 7.

Jezt sammeln sich die Lords um ihren Herzog, schwören ihm Treue und Beistand und begleiten ihn im Triumph nach Hause.

8.

Plantagenet allein fühlt sich verlassen, seine Persönlichkeit versloren, ohne Stüge, hat nichts für sich als sein Recht. Er entschließt sich dennoch, sich der Herzogin zu nähern. Stanley kann hier zu ihm treten und versuchen, ihn hinweg zu ängstigen.

# ' Vierter Act.

1.

14

10

Herzogin kommt voll Zorn und Gift nach Hause. Ihr Haß gegen W. ist durch sein Glück und seine Kühnheit gestiegen, die Nachricht von der Entspringung des ächten Plantagenet aus dem Tower
macht ihr den Betrüger entbehrlich, sie ist entschlossen ihn fallen
15 zu lassen und fängt gleich damit an, daß sie der Prinzessin, welche
ihr nachgefolgt ist, mit Härte verbietet an ihn zu denken und sogar
einen Zweisel über seine Person erregt. Warbeck läßt sich melden,
sie schickt die Prinzessin welche zu bleiben bittet, in Thränen von sich.

2.

Warbed und Herzogin, erstes Tête à tête zwischen beiben. Warbed, kühn gemacht durch sein Glück und auf seinen Anhang bauend, zugleich durch seine Liebe erhoben und entschlossen, seine bisherige unerträgliche Lage zu endigen, nimmt gegen die Herzogin einen muthigen Ton an und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden
25 Betragens gegen ihn zu constituieren. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit und begegnet ihm mit der tiefsten Verachtung. Jemehr sie ihn
zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbstständigkeit sezt er ihr entgegen.
Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatstand, wo er glücklich war, auf diesen Platz gestellt, daß sie verpstich30 tet sei ihn zu balten, daß sie kein Recht babe, mit s. Glück zu 'svielen. 15

3: Saufe. Alles entfernt fich und Eduard allein bleibt gurud, in einigen bedeutenben Borten feinen hilflosen Buftand, feine verlaffene gefahrvolle Lage aussprechend. B.

Ihre Antworten zeigen ihren fühllosen Fürstenstolz, ihre kalte egoisstische Seele, sie hat sich nie um sein Glück bekümmert, er ist ihr bloß das Werkzeug ihrer Plane gewesen, das sie wegwirft, sobald es unnüß wird. [\*Seine Aehnlichkeit mit Soward ergreift die Hers zogin in diesem Augenblick.\*] Aber dieses Werkzeug ist selbstständig, und eben das, was ihn fähig machte den Fürsten zu spielen, giebt ihm die Kraft sich einer schimpflichen Abhängigkeit zu entziehen. Endslich sieht sich die Herzogin genöthigt, ihre innere Wuth zu dissimulieren und verläßt ihn scheinbar versöhnt, aber Rache und Grimm in 10 ihrem Herzen.

3.

Die Prinzessin wird durch die Furcht vor einer verhaßten Berbindung und weil sie alle Hofnung aufgiebt, etwas von der Güte der Herzogin zu erhalten, dem Betrüger gewaltsam in die Arme gestrieben. In vollem Bertrauen auf seine Person kommt sie, und schlägt ihm selbst die Entführung vor. Sie zeigt ihm ihre ganze Bärtlichseit und überläßt sich verdachtloß seiner Ehre und Liebe. Sie nennt ihm den Grasen Kildare, einen ehrwürdigen Greis und alten Freund des Porksichen Hauses, zu dem sollten sie mit einander sliehen. Sie übergiebt ihm alles, was sie an Kostbarkeiten besizt. Je mehr Bertrauen sie ihm schenkt, desto qualvoller sühlt er seine Betrügerei, er darf ihre dargebotene Hand nicht annehmen, und noch weniger das Geständniß der Wahrheit wagen, sein Kamps ist fürchterlich, er verläßt sie in Berzweisslung.

25

**4**.

17

Sie bleibt verwundert über f. Betragen zurud und macht sich Borwurfe, daß sie vielleicht zu weit gegangen sey, entschuldigt sich mit der Gefahr, mit ihrer Liebe.

5.

30 Plantagenet tritt auf, schüchtern und erschrocken sich umsehend, und den theuren Familienboden mit schmerzlicher Rührung begrüßend. Er erblickt die Porkischen Familienbilder, kniet davor nieder und weint über sein Geschlecht und sein eigenes Schickal.

24: S. 16 bes Manuscripts ift unbeschrieben.

6.

Barbed kommt zurud, entschlossen ber Prinzessin alles zu sagen. Er erblickt ben knienden Plantagenet, erstaunt, fixiert ibn, erstaunt noch mehr, läßt fich mit ihm ins Gespräch ein, was er bort, was 5 er sieht vermehrt sein Schreden und Erstaunen, endlich zweifelt er nicht mehr, daß er den wahren Pork vor sich habe. Plantagenet entfernt sich mit einer ebeln und bebeutenden Aeußerung und läßt ihn schredenvoll zurud.

[\* Scene mit ben Englischen Flüchtlingen. \*]

10

Er hat kaum angefangen, seine Ahndung und seine Kurcht ausausprechen, als ber englische Botschafter eintritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Diefer bestätigt ihm augenblicklich seine Ahndung, und trägt ihm eine Composition mit bem englischen König an, wenn er 15 den rechten Pork aus dem Weg schaffen balfe. Beide baben ein gemeinschaftliches Interesse, ben wahren Pork zu verberben. Warbeck fühlt die 'ganze Gefahr f. Situation, aber fein Haß gegen Lancaster 18 und seine bessere Natur siegen, und er schickt den Bersucher fort.

20 Aber gehandelt muß werden. Der rechtmäßige Dork ift ba, er kann zurücksodern was sein ist, die Herzogin wird eilen ihn anzuerkennen und dem falschen Pork sein Theaterkleid abzuziehen, alles ist auf dem Spiel, die Bringeffin ift verloren, wenn der rechte Dork nicht entfernt wird. Jest fühlt ber Ungludliche, daß ein Betrug nur durch 25 eine Reihe von Verbrechen tann behauptet werden, er verwünscht seinen ersten Schritt, er municht, bag er nie gebohren mare.

[\*Der Mensch, ben er abgefertigt glaubt, kommt zurud in Begenwart Erichs oder einer andern gefährlichen Gefellschaft. Mensch muff in die Handlung einfließen. Auch die Lords qualen ihn 30 in der besten Absicht, und alles schärft den Pfeil gegen ihn. Schritte der Herzogin. Kamill meldet ihm die Ankunft des Grafen Kildare, ein neues Schrecken. \*]

9.

Herzogin kommt mit ihrem Rath. Man erfährt, daß der Graf 35 Kildare auf dem Wege nach Brüffel sei, daß er dort den jungen Plantagenet zu finden hoffe, der ihm Nachricht gegeben, er eile dort-Soiller, fammtl. Soriften. Sift. Frit. Ausg. XV, 1.

hin. Herzogin ist zugleich erfreut und verlegen über s. Ankunft; verlegen wegen W. Doch sie ist sest entschloßen diesen aufzuopsern, so bald der rechte Plantagenet sich gefunden. Aber wo ist er denn dieser theure Nesse? Kildare schreibt, er sei geradenwegs nach Brüssel, sos bönnte er schon da sein — Sie erinnert sich des Jünglings — Das Tuch wird auf dem Boden bemerkt — Sie erkennt es für dasselbe, welches sie dem Eduard vor 9 Jahren geschenkt — Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Jimmer gekommen. Man antwortet ihr niemand als Warbed. Es durchfährt sie wie ein Blit. Sie sendet 'nach 19 dem unbekannten Jüngling, nach Warbed

Warbeck könnte einmal in den unerträglichen Fall kommen, durch Erichs boshafte Veranstaltungen öffentlich beschimpft zu werden, wenn auch Erich nichts dadurch erreicht, als daß sein Nebenbuler dadurch lächerlich und in ein verächtliches Licht gesezt wird, welches 15 ihm in den Gemüthern unwiderbringlich schaden muß. Wenn dieses Motiv aber gebraucht wird, so muss es entweder ins surchtbare endigen oder die Ungereimtheit muß ganz auf den Ersinder zurücksallen. Warbeck sezt in besonnener Wuth dem Erich den Degen auf die Brust, daß er augenblicklich bekennt und mit Schmach bedeckt abgeht. War= 20 beck ist gegen das Werkzeug großmüthig.

# ' Fünfter Anfzug.

20

1

Bor dem Yorkischen Monument. Plantagenet tritt auf, er ist heimatlos, die Müdigkeit der langen Reise überwältigt ihn, der 25 Schlaf ergreift ihn, er empsiehlt seine Seele dem Ewigen, und bittet ihn, daß er im Himmel wieder aufwachen möchte.

2.

Warbeck kommt und betrachtet den Schlafenden. Rührendes Selbstgespräch, wo er seine Qualen mit dem Frieden des Kindes ver-

<sup>11—20:</sup> Barbed . . großmutthig.] Dieser Absat ift mit Schillers fleinerer Hand und mit dunklerer Dinte auf S. 19 notiert. Der Stoff ift schon Act II Rr. 6 (oben S. 219) behandelt.

gleicht. Er wird weich und wie er kommen hort, tritt er auf die Seite.

3.

Zwey Mörder treten auf, wollen den schlafenden Knaben töden 5 — [\*Sind sie ihm von London nachgeschickt, oder von dem Botsschafter bestellt worden. \*] Warbeck eilt zu Hülse, verwundet den einen, beide entstiehen, der Knabe erwacht, Kamill erscheint von einer andern Seite, Warbeck läßt den Knaben, der sehr erschrocken ist, wegsbringen, und heimlich verwahren. Er selbst geht nach.

10

Erich kommt mit dem englischen Botschafter. [\*Dieser wird supponiert, hat ihm indessen den Anschlag auf Plant. mitgetheilt und ihn geneigt dazu gefunden.\*] Sie finden Spuren von Blut, der Mörder hat gewinkt, sie zweiseln nicht mehr, daß die That geschehen 15 sei, frohloden darüber und beschließen nunmehr, den Verdacht dieses Mordes auf Warbed zu wälzen.

# ' Fünfter Anfzng

1.

81

Herzogin. Ihr Rath. Prinzessin. Lords — Vergeblich sind alle 20 Nachsorschungen nach Stuard, er ist nirgends zu finden. Herzogin hat einen gräßlichen Argwohn. Sie schickt nach Warbeck.

2.

Erich und ber Botschafter, erzählen von einem Mord der geschehen seyn muffe, sie hätten um Hulfe schreien hören, wie sie herbeigeeilt 25 sei Blut auf dem Boden gewesen. — Die Herzogin und Prinzessin in der größten Bewegung.

3.

Warbed kommt, Herzogin empfängt ihn mit den Worten: Wo ist mein Neffe? Wo habt ihr ihn hingeschafft? Wie er stuzt, nennt <sup>30</sup> sie ihn gerade heraus einen Mörder. Auf dieses Wort gerathen alle

18: Die Zahlen 1—10 waren ursprünglich 5—14. Als fich Schiller entschloß, ben fünften Aufzug erft hier beginnen zu lassen, anderte er und schrieb "Fünfter Aufzug" über die Seite, ohne das Frühere zu ftreichen. Bgl. Nr. 7-unten S. 280.

Lords in Bewegung. Sie wiederholt es heftiger. Jene schelten, daß sie dem Herzog, ihrem Reffen, einer so schrecklichen That beschuldige - Jest entreißt ihr ber gorn ihr Gebeimniß. Bergog fagt fie? Gin Pork! Er mein Neffe! — Und erzählt ben ganzen Betrug mit wenig 5 Worten, davon der Refrain immer der Mörder ist. Brinzessin wankt, will sinken, Warbed will zu ihr treten, Prinzeffin fturzt ber Herzogin in die Arme; Warbed will sich an die Lords wenden, sie treten mit Abscheu gurud. [\* NB. Die Lords glauben ber herzogin nicht, es steht nicht bei ihr ihn zu vernichten, wie sie ihn erschaffen bat. 10 bie Lords ihr Vorwürfe machen, ihm so mitgespielt zu haben, so sagt fie, daß fie durch ihr eigenes Werkzeug gestraft fen, daß fie burch ben falschen Port nun auch den wahren verloren 2c. In diesem Augenblick ist sie unglücklich und darum rührend. Warbeck nimmt diese einzige Rache an ihr, daß er sie in bem schredlichen Glauben läßt. \*] 15 In biesem Augenblick wird ber gefürchtete Graf Kildare angemeldet. Herzogin fagt: Er kommt zur rechten Zeit - Ich habe f. Ankunft nie gewünscht. Jest ift fie mir willtommen. Er kennt meine Neffen, er hat ihre 'Kindheit erzogen — (sie wendet sich zu Warbeck) 82 Berbirg Dich wenn Du kannst. Bersuch ob Du Dich auch gegen 20 biesen Zeugen behaupten wirft.

[\*Fünfter Akt. Pringessin. Warbed. Sie will ihm zur Flucht verhelfen. Er bleibt in dumpfer Berzweiflung. \*]

4.

Kildare tritt herein, Warbed steht am meisten von ihm entfernt 25 und hat das Gesicht zu Boden geschlagen — Herzogin geht ihm entgegen. Ihr kommt einen Pork zu umarmen, unglücklicher Mann, ihr sindet keinen u. s. w. [\*Sie muß durch etwas zu erkennen geben, daß Warbed der vorgebliche Herzog von Pork ist.\*] She Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um und bemerkt den 30 Warbed. Er tritt näher, stuzt, staunt, rust: Was seh ich! Warbed richtet sich bei diesen Worten auf, sieht dem Grasen ins Gesicht und rust Mein Bater! — Kildare rust ebenfalls: Mein Sohn! — Sein Sohn wiederholen alle. Warbed eilt an die Brust s. Kildare steht voll Erstaunen, weiß nicht was er dazu sagen soll. Er bittet

<sup>5-6:</sup> wantt, will finten & fturgt binaus.

vie Umstehenden, ihn einen Augenblick mit Warbeck allein zu lassen. Man thut es aus Achtung gegen ihn, zugleich wird gemeldet, daß man zwei Mörder eingebracht habe, Herzogin eilt ab, sie zu ver= nehmen.

5.

5

Warbed bleibt mit Kildare, der noch voll Erstaunen ist, in dem vermeinten Port seinen Sohn zu sinden. Warbed 'erzählt ihm in 127 kurzen Worten alles, Kildare apostrophiert die Vorsicht und preist ihre Wege. Er erklärt dem Warbed, daß er nicht sein Sohn sei — 10 daß er den Rahmen geraubt, der ihm wirklich gebühre. Er sei ein natürlicher Sohn Souard IV, ein gebohrener Pork. Das Käthsel s. dunkeln Gefühle lößt sich ihm, das Knäul s. Schicksals entwirrt sich auf einmal. In einer unendlichen Freudigkeit wirft er die ganze Last seiner bisherigen Qualen ab, er bittet den Kildare ihn einen Augen15 blick weggehen zu lassen.

6.

Kildare und bald barauf die Lords welche zurükkommen nebst Erich und dem Botschafter. Sie beklagen den Kildare, daß er ein solches Ungeheuer zum Sohn habe, der den heiligen Nahmen eines 20 Porks usurpiert und den wahren Pork ermordet habe.

Kildare kann lezteres nicht glauben, und das erste beantwortet er damit, daß er ihnen die wahre Geburt Warbecks meldet. Sie glauben ihm u. erstaunen darüber, bedauern aber desto mehr, daß sie in dem Sohn ihres Herrn einen Wörder erblicken müssen.

25 [\*Rilbare und die Lords. Sie sind in Verzweislung über ben gespielten Betrug und beklagen ihre verlorne Existenz, ihre zerstörte Hofnung. \*]

7.

Indem erscheint Warbed, den Plantagenet an der Hand führend. 30 Alle erstaunen, Kildare erkennt den jungen Prinzen, dieser weiß nicht wie ihm geschieht, bis Warbed das ganze Geheimniß lößt, und da= mit endigt, dem Plantagenet als seinem Herrn zu huldigen, und ihn

17-24; Rilbare . . . erbliden muffen.] Diefer Absat ift von Schiller mit Dinte geftrichen und burch bie turgere Ranbbemertung erfett.

als seinen Vetter zu umarmen. [\*Warbeck hat den Plantagenet vor dem Yorkischen Monumente schlafend gefunden und ihn von zwey Mördern gerettet, die im Begriff waren ihn zu tödten. \*] Freude der Lords, Edelmut des Plantagenet.

′ 8.

128

Herzogin kommt zu dieser Scene, sie umarmt ihren Neffen und schließt ihn an ihr Herz. Lords verlangen, daß sie gegen W. ein gleiches thue — Sole Erklärung Warbecks, der als ihr Neffe zu ihren Füßen fällt — Sie ist gerührt, sie ist gütig und zeigt es dadurch, 10 daß sie geht, um die Prinzessin abzuhohlen.

ο.

Zwischenhandlung so lang sie weg ist. Erichs und des Botsschafters Mordanschlag kommt ans Licht, ihnen wird verziehen und sie stehen beschämt da. Warbed zeigt sich dem Botschafter in der Stellung den Plantagenet umarmend und schickt ihn zu s. König mit der Erklärung, daß sie beide gemeinschaftlich ihre Rechte an dem Thron wollen geltend machen.

10.

Herzogin tommt mit ber Prinzeffin zurud. Schluß.

20 Warbeck kommt anfangs in kleine Verlegenheiten, welche ernsthafter werden und endlich wie wachsende Fluten alle zumal über ihn hereinbrechen.

Prinzessin ists welche erfährt, daß noch ein alter Porkischer Anshänger lebt, der Richards Person wiedererkennen muß. Sie freut 25 sich über diese Nachricht höchlich u. ist geschäftig, diesen Alten hersbeizubringen. Bor ihm hat sich Richard am meisten zu fürchten.

Warbed umfaßt nach dem Zweikampf s. Geliebte öffentlich, alle Anwesenden verlangen, daß die Herzogin einwillige, sie hat sich hier selbst in einer bösen Schlinge verwickelt.

80

[\* 1.

Eduards Zusammenkunft mit ber Prinzessin. mit ber Herzogin

2.

Warbeck und die zweifelnden Lords.

3.

Warbed und ber schlechte Mensch, ober ber treuberzige.

4.

Rilbare und Pringeffin.

5

5.

Die Porkische Aehnlichkeit Warbecks als ein mächtiges Motiv.

6.

Warbeck ist auch am Ende noch mächtig und zu fürchten, weil er bevouierte Diener hat.\*

10

# 'Scenarium.

44

## Actus I

|    | . <b>a.</b>               |    |
|----|---------------------------|----|
| •  | Hereford. Stanley.        | 5. |
|    | <b>b.</b>                 |    |
| 15 | Vorige. Bischoff.         | 3. |
|    | c.                        |    |
|    | Vorige. Volf.             | 2  |
|    | . <b>d.</b>               |    |
|    | Borige. Warbed.           |    |
| 20 | Herzogin. Erich. Prinzeß. | 9. |
|    | e.                        | •  |
|    | Vorige ohne Stanley.      | 4. |
|    | f.                        |    |
|    | Erich. Prinzeß            | 4  |
| 25 | <b>g.</b>                 |    |
|    | Prinzeffin. Alle.         | 3. |

1.

Lord Hereford ein Anhänger Porks hat mit seinen 4 Söhnen England verlassen, auf die Nachricht, daß sich Richard von Pork, 30 zweiter Sohn Sduards IV, den man schon als Knaben ermorbet glaubte, lebend in Brüssel befinde und sein Erbrecht zurücksodere. Die Anerkennung des Prätendenten durch seine Tante, durch Frank-

reich und Portugal und die öffentliche Stimme waren ihm hinreichende Gründe, von Heinrich VII abzufallen und seine Besitzungen an s. Hofnung zu wagen. Er tritt in den Pallast der Margaretha, den er mit den Bildnißen der Yorks decoriert findet, er freut sich nun auf 5 einem Boden zu seyn, wo er seine Neigung zu dem Haus Pork frei bekennen bürfe.

Lord Stanley, Botschafter Heinrich VII am Hof ber Margaretha tritt ihm hier entgegen und sucht umsonst ihm die Augen über den gespielten Betrug zu öfnen. Beide gerathen in Hitze und der Streit 10 der zwei Rosen erneut sich in der Vorhalle der Margaretha.

2.

Der Bischoff von Ppern, vertrauter Rath der Herzogin, kommt dazu u. bringt sie auseinander. Er rühmt die Pietät der Herzogin gegen ihre unterdrückte Parthei und ihre schutzlosen Verwandten, und 15 spricht daszenige aus, wosür Margaretha gerne gehalten sehn möchte.

3.

Bürger und Bürgerfrauen von Brüssel erfüllen die Vorhalle, um die Herzogin mit dem Prinzen von York zu erwarten. Stanley schilt ihre Verblendung, sie gerathen aber durch die Schmähung, die 20 er gegen ihren angebeteten Prinzen ausstößt in eine solche Wuth, daß sie ihn zu zerreißen drohen. Man hört Trompeten, welche die Antunft des York verkünden.

4

Richard tritt zwischen sie, rettet den Abgesandten, haranguiert 25 das Bolk und bringt es zur Rube.

Während er spricht tritt Margaretha mit dem Prinzen von Gothland und der Prinzessin von Cleve und anderen Großen ein —

Hereford wird von dem Anblick Richards hingerissen, überzeugt und überwältigt. Er wirft sich vor ihm nieder und huldigt ihm als dem 30 Sohn s. Königs — Margaretha 'nimmt nun das Wort und erklärt 45 sich über ihren Nessen mit der Zärtlichkeit der Mütterlichen Berswandtin — Sie sodert den Prinzen auf, den Lord wohl aufzunehmen.

Richard umarmt ihn und äußert sich mit Gefühl und zugleich mit fürftlicher Würde.

27: Cleve] Bretagne Aff.

Hereford wird zunehmend von ihm eingenommen, und fragt jezt nach f. Geschichte.

Richard will ausweichen.

1

Herzogin übernimmt es, fie vorzutragen, indem sie ben Richard 5 entschuldigt.

Nun folgt die Erzählung von Richards fabelhafter Geschichte, welche großen Eindruck macht, und öfters von dem Affect der Zushörer unterbrochen wird.

[\* Alles was Heinrich VII gegen das Haus Pork gethan wird 10 mit giftigen Zügen dargestellt. Sein Benehmen gegen seine Gemahlin — gegen die Prinzessin von Pork — gegen Souard Plantagenet, dessen Erscheinung dadurch vorbereitet wird. Alle Invidia wälzt sich auf den englischen König, und man sieht den Haß motiviert, welcher die Margaretha zu einer so außerordentlichen Betrügerei an-15 treiben konnte. \*

Stanley protestiert noch einmal bagegen und geht ab, ohne Glauben zu finden. Richards eble Erklärung löscht den Eindruck seiner Worte aus.

5.

Hichard einen zuströmenben Anhang in England.

Richard erinnert sich mit Rührung an seine vorige Unbekannts heit mit sich selbst und vergleicht jenen sorglosen Zustand mit seiner jetzigen Lage. Es ist eine schwere Prüfung, und kein Glück, daß er 25 seine Rechte behaupten muß — Er scheint sich noch einmal zu bebenken u. es der Herzogin zu bedenken zu geben, ob er das blutige Kampsspiel unternehmen soll, welches den Frieden zweier Länder zerstört.

Sie ermuntert ihn bazu, wie schwer ihr auch die Trennung von ihm werde und der Gedanke ihn den Zufällen des Kriegs auszusezen. — 30 Lebhafte Bezeugungen ihrer Zärtlickkeit. — Jezt spricht sie von dem zweisachen Anliegen ihres Herzens, die Restitution ihres Nessen und die Bermählung Abelaidens, welche nächstens mit dem Prinzen von Gothland soll geseiert werden.

<sup>10:</sup> Bgl. oben S. 182 und 183. \_ 24: Pflicht D Briffung.

# Erfter Aufzug.

hof ber herzogin Margaretha zu Brufel. Die Scene ift eine große halle, Bruftbilber aus Bronze find in Rifden aufgeftellt.

# Erfter Auftritt.

Graf hereford mit seinen funf Sohnen tritt auf. Sir Billiam Stanlen ffeht feitwarts an bem Profcenium und beobachtet ihn.]\*

### Bereford.

Ihr Söhne! Dieß der wirthliche Pallast
Wo Margaretha, die Beherrscherin
Des reichen Niederlands, ein hohes Weib,
5 Der theuren Ahnen denkt, die Freunde schüzt
Des unterdrückten alten Königsstamms,
Und den verfolgten eine Zuslucht beut.

(sich umschauend)
Die werthen Bilder eurer Könige
Der edeln Yorks erhabene Gestalten
10 Seht ihr an diesen Wänden rings umher
Gleich freundlichen Hausgöttern grüßend winken,
Von frommen Schwesterhänden aufgestellt.

Dieß ift ber beimsche Beerd, ju bem wir fliebn,

Hier wird die rothe Rose nicht gesehn, Und glänzend darf die weiße sich entfalten, 15 Das Wappen eines herrlichen Geschlechts. Mit diesem Zeichen, das wir feindlich jezt An unsre Hüte steden, künden wir

\* Die eingeklammerten Worte aus einer früheren hanbschrift Schillers, Die ich B nenne, und die nach 107 mit C dasselbe in anderer Form hat.

Hereford. Wir sind am Ziel. Wir stehn auf Yorkschem Boden B. — 1: heimsche D heilge. — 7-8: sich umschauend] fehlt B. — 8-16: Seht um euch her! Gleich freundlichen Benaten | Bon frommen Schwesterhänden | Empfangen euch | Der eblen Yorks erhabene Gestalten | Erkennt ihr sie | Die weiße Rose glänzt in ihrer Hand | Die Sein | Mit B. — 8: werthen Ceblen. — 10: grüßend D lächelnd. — 14: glänzend E herrlich. — 16: feindlich C freudig jett B. — 17: An] Auf B. — steden das Folgende sehlt B. — 17: kinden C nehmen.

Dem Lancaster die Lehenspflichten auf,
'Und schwören blutge Fehde dem Tyrannen.
(er stedt die weiße Rose an den Hut, die Söhne solgen)

89

#### Stanlen.

20 Mit Kummer seh ich, mit entrüstetem Gemüth Den ebeln Hereford, den tapfern Greis Den strasbarn Schritt auf diesen Boden setzen Und das verhaßte Zeichen der Empörung Aufpstanzen in dem seindlichen Pallast. 25 Ja, auch der Söhne unberathne Jugend Reißt er in sein Verdrechen thörigt bin.

Ja, auch der Söhne unberathne Jugend Reißt er in sein Verbrechen thörigt hin, Raubt ihrer Heimath sie und ihrer Pflicht, Und weiht sie einer schmählichen Verbannung.

### Bereford.

Berbannung ist in England, wo des Throns
30 Ein Räuber, ein Tyrann sich angemaßt.
Lord Heresord hat seine Leh'n und Länder
Im Stich gelassen um sein treues Herz
Zu seinem wahren Oberherrn zu tragen,
Der hier zur Freude aller Bohlgesinnten
35 Gerettet durch ein gnädiges Geschick
Bom Tod erstand, vom Grabe wieder kam.

### Stanlen.

Ists möglich? Wie? Betrogner alter Mann, Auch euch hat dieses freche Gautelspiel Bethört, das ein ohnmächtger Haß ersann, 40 Der Haß nur glauben kann — Grausam fürwahr. Und ganz unbändig ist dieß Yorkische Geschlecht Und fertig ists zu jeder ungeheuren That. Gewüthet hat es mit Verrath und Mord,

Bwifchen 18 u. 19: Gin feinblich herz an gegen Lancafter B. — 30: Räuber & Frembling fich. — Thrann fich & Räuber. — 37—42: Betrogner ... fertig ifts zul Anch euch verblendet | dieß freche Spiel, bas ein ohnmächtiger haß | Ersonnen und der haß nur glauben tann. | Grausam fürwahr und ganz unbändig ift | dieß portische Geschlecht und fertig ifts B. — 42: fertig ifts D ted.

Da es noch mächtig waltete, jezt, da 45 Den Stachel ihm ein gnädger Gott geraubt, Webt es der Lüge trügliches Gespinnst. Und lieber gab es einem Abentheurer Das Reich zum Raub hin, eh es bulbete, Daß ein Lancaster friedlich es beglückte.

'gereford.

90

50 Der edle Stempel portischer Geburt, Der Majestät geheiligtes Sepräge Erlügt sich nicht — Was in dem Angedenken Der Treugesinnten unauslöschlich lebt, Ahmt keines Gauklers Maske täuschend nach.

55 Die Welt ist überzeugt, sie glaubt an Richard, Das Herz der Anverwandten hat geredet, Drei große Könige erkennen ihn Für Edwards Sohn und ehren ihn als Fürsten. Und fürstlich, sagt man, soll sein Anstand seyn

60 Sein Denken königlich und jede Tugend Des Hauses Pork soll sichtbar aus ihm strahlen.

Stanley.

Wie? Ebwards Sohn, der zarte Prinz von York Den mit dem Bruder schon die frühe Gruft Berschlungen, dessen moderndes Gebein 65 Der Towr verbirgt, wo er gemordet ward, Der wäre plözlich aus dem Grad zurück Sekehrt, um hier in Brüßel aufzuleben! Wohl! Eine mächtge Zauberkünstlerin Ift Margaretha! Todte weckt sie auf, 70 Mit ihrem Stab erschafft sie Königssöhne! Und Greise giebt es, achtungswerthe Männer,

Die an bas Mährchen glauben oder boch

60: Denten D Anftand. — 62: Bie? Jener Richard ber noch ein gartes (holbe) Rind] B. — 68: Der mit bem Bruber noch ein gartes Rind Das Berberben getheilt B. — 66-67: ware — leben] follte plöglich wieder aus bem Grab gurud, Erftanden febn und hier in Brugel lebend wandeln. B.

Sich also stellen um den alten Zwist Den traurgen Streit der Rosen zu erneuern, 75 Der soviel Jammers auf das Reich gehäuft.

### Bereford.

Mich soll kein Mährchen hintergehn. Ich werbe Selbst sehn, und nur dem eignen sichern Blick Der Stimme nur des Herzens werd ich glauben.

— Das Blut wird sprechen! Denn im Blute tief 80 Lebt mir die Reigung zu dem theuren Haus 'Der York, vom Ahn zum Enkel fortgeerbt. Richts soll das Zeugniß einer ganzen Welt Mir gelten, wenn das Blut sich nicht verkündigt.

## Stanlen.

(geht auf ihn zu und faßt ihn bei der Hand)
Roch ist es Zeit! Gebt redlich treuem Rath

85 Sehör! Laßt euer würdig graues Alter
Das Spielwerk nicht grausamer Arglist sehn.
Geht in die Schlinge nicht des falschen Weibes,
Das alle Wuth und allen grimm'gen Haß
Der beiden Häuser wälzt in seiner Brust,

90 Dem unersättigt heißen Rachbegier
Gleichgültig Länder und Geschlechter opfert,
Und achtet keines menschlichen Geschicks!
Roch an der Schwelle wendet um, eh ihr
Zu spät bereuend den verstrickten Fuß

95 In des Betruges Netz gesangen seht.

Bereford (fixiert ibn) Die Wahrheit fürchtet ihr, nicht ben Betrug. Es ist Richard! Mir zeugt es euer Haß.

#### Stanlen

Thörigter Mann, ihr wollt es! Gehet hin, Und raubt auf ewig euch die Wiederkehr.

84: Beit Milord! B. — 85: Gebor! Roch an ber Schwelle wendet um! B. — graues E ehren. — 90: Rachetrieb D Rachbegier.

### Bereford

100 Dieß gute Schwert wird meinem Könige Sein Reich eröfnen, mir mein Baterland.

(Die Göhne greifen an ihr Schwert und gerathen in Bewegung.)

## ' Bweiter Auftritt.

92

Bifchoff bon Ppern gu ben Borigen.

Bischoff

Wer darf d

In diesen Sallen weden? — Haltet Rube

Mylords! Dem Frieden heilig ift bieß Hauß.

Hereford

105 So schafft ben Lancaster von dieser Schwelle, Der übermüthig hier im eignen Sitz 107 Der Nork wie

'Belmont

104

102 Wer

Haltet Rube

Mylords! Dem Frieden heilig ist dieß Hauß.

Bereford.

105 Hinweg mit diesem Sklaven Lancasters Ich habe England verlassen um der Tyrannei

101: Bischoff v. Ppern & Belmont. — 107: Der Yort wie] bamit bricht A ab. — 102: Belmont. Ber] hier beginnt B u. C. — Auf S. 104 stehen in B. viele Berechnungen Schillers, barunter auch eine auf die Sammlung seiner Schauspiele bezügliche. Carl[08] Ball[enstein].

Er rechnete 4 bis 5 Bände: Carlos. Wallenstein. 60 (Bogen). Räuber. Fiesco. Cabale. 38 — Jungfrau. Maria. 28. — Macbeth. Turandot 21.

Die Aufzeichnung scheint also in das Jahr 1802 zu fallen, da der Braut von Messina noch nicht gedacht wird. — 107: Zweite Scene. Hereford. Stankey. Bischoff von Ppern. Bischoff: Wer darf des Eisenklang | In diesen Hallen weden? Haltet Ruhe | Mylords. Dem Frieden heilig ist dies Haus. | Hereford. | So schaft laßt — (C) den Lancaster mir aus den Augen | Der übermüttig hier im Eigenthum eignen Site | Der Yorks wie dort in England will gebieten | Wie dort auf seiner Insel | Stankey. | Berräther nenn ich so wo ich sie sinde. | Hereford. | (Die Söhne B) | Die Yorks und Lancaster . . | Bischoff (tritt zwischen sie) | Nicht weiter . . C. (s. zu 116 ff.)

ich floh hieher um und an der Schwelle gleich muß ein verhaßter Mave Lancastrier die freche Stirn mir zeigen!

Stanlen

110 Berräther werd ich züchtigen

fie

wo ich ihn finde!

Bereford.

So laßt den Lancaster entweichen, der übermüthig hier im Heiligthum im Gigenthum der Yorks wie dort in England 115 will gebieten!

Stanlen.

110 a Berrather nenn ich fo, wo ich fie finbe! Rereford.

So laßt den Lancaster von hinnen gehn! Der übermüthig hier im eignen Hause Der Yorks, wie dort in England will gebieten 114 a Wie dort in England übermüthig waltet!

'Belmont

105

Habt Ruh Mylords. Erkennet wo ihr seid, Nicht weiter edle Lords

Laßt eure Schwerter ruhen!

Und ehrt das fromme Gastrecht dieses Hauses. 120 Gerechtigkeit herrscht bier,

бобе

Die edle Frau, die hier gebietend waltet, Bom edeln Stamm der Yorks Doch auch dem Feind erweißt sie sich gerecht,

109-110: Stanley. E Belmont. — 112-13: übermüthig hier] übermüthig Richt Friede kann fepn, wo hier B. — 112a: auf porkischem Boden Dim eignen Hanse — 116-119: Richt weiter eble Lords | Hah Mylords. Erkennet wo ihr feib. C. — 119: Hanses | Denn angefesselt liegt an diesen Pforten | C. — 120: hier, verstummen muß und angefesselt | Die (rauhe) wilde Zwietracht und der robe Streit | Hier muß der alte Streit der Rosen schweigen | er darf die reine Schwelle nicht C. — 122: sehlt. C. — 123: in C gestrichen.

Und in bem

dieses edlen Lords

125 Ehrt sie

zur

Beöfnet hat fie ihren Fürftenhof

Bu Brüßel allen kämpfenden Partheien Und zu vermitteln ist ihr schönster Ruhm.

Stanlen.

Jeber ift bier ein

130 Wohl! Ein willkommner Gast

Willfommen ift hier jeder

Der gegen England boje Rante fpinnt.

Belmont

Sie ift die Schwester zweier Könige

Bon Pork, und fromm wies ber Verwandten ziemt,

135

das unterm Unglück

Gebenkt fie ihres

Geschlechtes

Das unterm Mißgeschick ber Zeiten fiel.

vom Thron gestürzt

Wo fänd es Schut auf der feindselgen Erde

sonst als hier an ihrem frommen Heerb?

Wo anders

140 Fänd es

Doch auch dem Feind erweißt sie sich gerecht Und in dem Haupte dieses edeln Lords Ehrt sie den Abgesandten.

124-25: fehlen C. - 127: allen] beiben C. - 129-132: Wohl! hier ift jeber ein willtommner Baft, | ber gegen C. - 192-143: Bifcoff. | befchitt bas Gaftrect ! Auch euch Milord ftand biefe Pforte offen, | bem ftolgen Boten eines ftolgen Feinds. C (wo unter "ftolgen Boten" fteht: Abgesandten). — 133-149: liegen in einem andern Entwurfe von Schillers Sand vor, die ich als B. 144-161 folgen laffe: Bifcoff. | Sie ift die Schwester zweier toniglichen Ports | 145 Bon Port, und fromm wies ber Bermanbten ziemt, | Und hilfreich wies ber Anverwandten giemt | Bebentt fie ihres Beidlechts | Das unterm Diggeschid ber Reiten fiel. | Wer foll fich ihres ausgestofinen Stamms | 150 Des lanberlofen, fluchtigen erbarmen, | Wenn fie bie | Ihm ihres Saufes Pforten pflichtlos fcliegen wollte. | Mitleib verbient | Und bas geringfte | 155 Die Gotter find für Lancafter, es herricht | Und Port hat nichts als Mitleid verbient | Doch auch bem Feind erweißt fie fich gerecht, | 160 In Den Abgefandten Ronig Beinrichs ehren. | - 186: Gebentt E ber Reiten fiel - 138: fanb & finbet.

### Bereford.

109

Pflichtgefühle Kindestreue

Ein glänzend Muster frommer Schwestertreu Liebe
145 Und Muttertriebe stellt die Fürstin auf
In diesen herzlos vergehnen Zeiten.
Rach Brüssel wallen alle treuen Herzen,
Die für das edle Haus der York Verfolgung dulben,
Und

ķ

150 Auch hat ber Himmel sichtbar sie beglückt, Bom Grabe rief er ihr den theuren Nessen Den längst für todt bejammerten zurück, und neu Und neu verherrlicht sieht sie den schon erstorbnen Stamm Berjüngt sieht sie den schon erstorbnen Stamm 165 In diesem edeln Köniaszweige grünen.

— Wo aber ist er dieser theure Herzog Daß ich mit frommem Aniesall ihn verehre? Denn Heerd und Heimat ließ ich hinter mir, Und mit den Söhnen eilt ich her, die neue Hosnung 160 Des Baterlandes freudig zu umfassen.

— Wo find ich ihn?

(Bebrang,

## Bischoff.

Ihr werdet ihn alsbald

An meiner Fürstin Hand erscheinen sehn Denn diese Menge, die mit freudgem Strom sich dort Mit freudigem Strom in diese Halle drängt,

165 Sich bort

Berkundet uns daß sich die Fürsten nahn.

[Die Beruhigungsrede bes Bischofs ift auch in Prosa vorhanden, D 3ch laffe sie hier folgen]

<sup>158-159:</sup> mir, Und] bazwischen ift gestrichen: Preiß gab ich einem — 163: mit freudgem Strom C fich bort beran — 164: Strom C Gewithl — 166: Fürften E fürftliche

Shiller, fammtl. Schriften. Sift. frit. Musg. XV, 1.

Richt weiter edle Lords. Bezähmt eure Erbitterung und ehrt die Majestät dieses Orts —

Hier muß die Wut der Partheien schweigen, die Gerechtigkeit 5 herrscht hier und nicht die Leidenschaft. Meine Gebieterin ist aus dem Geschlechte der York und ihr fürstlich Herz denkt der theuren Ahnen mit Religion, aber das hindert sie nicht, mit dem König Heinzich in gutem Vernehmen zu leben, und sie ehrt in der Petson dieses edlen Lords seinen Abgesandten. Sie haßt den Streit und möchte 10 gern alle Differenzen friedlich beilegen. Sie dietet dazu gern ihre Dienste an, und sie hat ihren Hof zu Brüssel allen Partheien gesösnet. Die Anhänger des Yorks sind hier willkommen, als eine gerechte und weise Schiedsrichterin hört sie ihre Beschwerden an, und dient gern allen nach ihren Krästen, — (Sie heißt euch durch mich 15 willkommen edler Lord Hereford) Diesen Schutz ist sie ihrem Gesschlechte und Anhang schuldig, die unter dem Unglück der Zeiten gessallen sind. Doch auch dem Feind erweißt

#### Sir William

Weil

## Bereford

20

Die Herzogin stellt ein glanzend erhabenes Muster einer frommen Anverwandten, einer gewissenhaften Patriotin auf, und übt die fromme Pflicht mit musterhafter Tugend. Nach Brüssel wallen alle treuen Herzen, die für das edle Haus der Nork Verfolgung dulden.

10: zu vermitteln ist ihr ichönster Auhm D möchte . . . . beilegen. — 17: Dies ist weiter ausgeführt S. 106: Soll sie ihres Geschechts nicht gebenken, das unter dem Unglück der Zeiten gefallen ist? Bom Thron gestürzt verjagt, geächtet, durch ungeheure Unfälle ausgerottet, wo fände es Schutz und Aufnahme auf der feindselig gesinnten Erde, als an ihrem gastlichen heerd? Mitseiden verdient es, und das wenigste was sie thun kann in ihrer Ohnmacht ist, die unterdrücken zu acceuislieren, und den Flüchtigen ein Obdach zu gewähren. Lancaster hat die Götter für sich, das Glück ist auf seiner Seite, Jork hat nichts für sich als den Trost der Berwandtschaft! Er hat nur Worte, Thränen, keine Macht. — 21: glänzend edles Muster einer frommen Blutsverwandtin auf und übt die fromme Pflicht mit musterhafter Tugend. Nach . . . dulden, sie sinden hier Trost, Achtung, Antheil 2c. S. 106. — 22: übt die Ezeigt das Beispiel einer

sietät gegen ihr Geschlecht, und erweckte ihr, wie aus dem Grabe, den todtgeglaubten Neffen, in dem uns die schon aufgegebene Hofnung wieder blüht. Ihn zu verehren kommen wir hierher, wir haben 5 England verlaffen, wir haben kein Bedenken getragen, unfre Besitzung einem unversöhnlichen König zum Raub zu geben, um dem Sohn unsers Herrn zuzueilen und unser treues Herz ihm darzubringen.

### Portugiefen.

Auch wir find hier, abgeschickt von unser um dem 10 Prinzen von Pork unsre Chrfurcht zu bezeugen und ihm den Beistand unsers Königs anzubieten zur Wiedereroberung seines rechtmäßigen Erbes.

### Schottlander.

Wir sind vorausgesendet, die Ankunft der königlichen Prinzessin 15 von Schottland anzukundigen, die dem edeln Herzog Richard zur Gesmablin bestimmt ist.

### Sanfeaten.

Uns senden die Städte ab, die hochmögenden, dem edeln Prinzen von Pork ihre Schiffe zur Landung in s. Königreich darzubieten. 20 Irlander

## Sir William.

Welche Raserei! Welcher Unsinn! Welches frevelhafte Spiel! Geht es soweit! Nein, nicht Berblendung! Boshafter wissentlicher Trug!

#### Belmont.

Seib alle willkommen. Im Nahmen meiner Gebieterin und ihres edeln Reffen dank ich euch allen. Sogleich werdet ihr ihn selbst von der Jagd zurücksommen sehen mit m. Gebieterin

### — Sie kommen

25

30

'Aereford (3. f. Söhnen)

95

Tretet hieher und folget meinem Beispiel, was ich unternehme. Der Augenblick der längst erwartet ist da, Bereite dich mein Herz eine große Freude zu ertragen.

<sup>1:</sup> Auch D barum. — Auch hat ber himmel ihre Bietät fichtbar gesegnet, und ihr ben tobtgeglaubten Neffen wie aus bem Schattenreich zurückgeführt. Bir tommen her, ihm zu hulbigen. Bo aber ift er dieser eble Pring. Daß ich mich S. 106.

10

### 'Burger und Burgerweiber von Bruffel.

Erfter Burger.

Das find geflüchtete Engländer. Sie kommen ben Herzog von Pork zu begrüßen.

5 Ihren König und rechtmäßigen Herrn. Der andre, ber Heinrich ift nur ein Tyrann.

Bweiter Burger.

Die ganze Stadt ist voll Engländer. Es ist bald kein Raum mehr, sie zu beherbergen.

Dritter Burger.

Wir haben ben König von England in unsern Stadtmauern. Britter Bürger.

Wir find feine Beschüter.

Ameiter Burger.

Die ganze Stadt ift voll Engländer.

Er wird hier durchkommen. Ich

Popularität bes Herzogs — Seitbem

er ba ift viel gute Folgen.

Seine mitleibswürdige Lage

20 Seine Schönheit, Hoheit, fürstliche Großmuth

Ein Raufmann aus Gent.

Ein Schiffer.

Ein Fabrikant.

Ein

25

Dritter Auftritt.

95

110

Margaretha und Warbed als Herzog von York. Voraus gehen und Shelleute folgen.

Belmont spricht im Hereintreten mit der Herzogin, welche einen forschenden Blid umberwirft. Warbed wird gleich bei seinem Gin: 30 tritt von Menschen umbrängt, welche seine Hande feine Kleider tuffen

1: Dies ift ber Entwurf jur theatralifchen Darftellung bes nach B. 161 vorge-fchriebenen Gebränges. — 8: Es ift E Gang England. — 11: Bir haben E Unfre Bergogin.

und ihm liebkosen, daß er sich ihrer kaum erwehren kann. Er zeigt eine große Bewegung und winkt allen freundlich zu.

### Margaretha

(fich eine Zeit lang an biefem Schauspiel weibenb)

Ja er ists, ihr seht ihn vor euch euren Richard, meines Bruster sohn, der aus dem Grab erstanden, uns durch ein Wunder ershalten ist. Sättiget euch an s. Anblick, seht mein herrliches Geschlecht in diesem einen wieder auserstehn! Ich bin eine glückliche Frau, ich bin nicht mehr kinderlos. — Seht ihn recht an. Betrachtet diese Bilber der Yorks an den Wänden! Vergleicht die Züge! Es ist als ob 10 diese Gestalten herunter gestiegen wären und hier wandelten! (zu Warbech) Empfangt sie wohl Prinz — Das sind die Freunde eures Hauses, die für eure Rechte streiten wollen 2c.

Warbeck.

Meine Freunde — Meine Muhme —

' Sereford.

96

Kommt meine Söhne! Kommt alle! Kommt! Mir fpricht es laut Er ists, im innern Eingeweide spricht

Es laut! Er ifts! Das find König Ebwards Züge,

20 Das ift das edle Antlit meines herrn,

15

Auch seiner Stimme Rlang erkenn ich wieder!

— (sich zu s. Füßen wersend) o Richard! Richard meines Königs Sohn! Welches Glück meiner alten Tage, daß ich bieses erlebte! D'laßt mich diese Hand küssen biese theure Hand —

16: Körner hat die Berfe zu ordnen unternommen:

Kommt, meine Söhne! Kommet alle! Kommt! Mir spricht es laut im innern Eingeweibe Er ist es! Das sind König Eduards Züge, Das ist das eble Antlit meines Herrn, Auch seiner Stimme Klang erkenn ich wieder. (sich zu seinen Führn werfend.) O Richard! Richard, meines Königs Sohn!

Warbed.

Steht auf, Mysord! Nicht hier ift euer Plat --Kommt an mein Herz -- --

#### Warbeck

Steht auf Milord — Richt hier ist euer Plat — Kommt an mein Herz — Empfanget mich in euren Armen, brückt mich an euer englisch biebres Herz, an eurer Liebe Gluten laßt meine Tugend 5 wachsen. (Er umarmt die Söhne Heresords als seine Brüder.)

Warbeck ist gerührt, dankbar, liebevoll, bescheiden; dabei aber ebel und würdevoll wie ein Fürst gegen seine Vasallen.

### Bereford

(Ergözt fich an allen Aeuserungen Barbecks, in allen findet er eine Aehnlichkeit 10 mit Eduard Er erinnert sich einer Jugendgeschichte mit den Yorkischen Britdern und erzählt sie, die Freude und das Alter machen ihn geschwätzig.

— D, fragt er, wo wart ihr? Wo hat euch der Himmel versborgen gehalten, um mit einmal als Mann als vollendeter Jüngling auftreten zu können? Wie entgiengt ihr dem Morden? Wie den 15 Nachforschungen? Wie wurdet ihr so gebildet? Wodurch brachte euch der Himmel zur Entdedung?

#### Warbeck.

O laßt mich einen Schleier über das Vergangene werfen — Es ist vorbei — Ich bin unter euch — Ich sehe mich von den meinigen 20 umgeben — Das Schickal hat mich wunderbar geführt. Ja ich fühle mich als einen York — Nichts kann die mächtige Stimme des Bluts in mir unterdrücken — Es ist ein mächtig heilig Band, das mich an euch gewaltig bindend zieht — Ihr seid mein — Ich bin euer — und wenn auch nichts sonst spräche, laut sagt es mir mein Herz, ihr \_25 seid die meinen.

## 'hereford.

111

1 D Rebet! Rebet! Wie entkamet ihr Den blutgen Mörderhänden! Wo verbarg

15: Entbedung? Wie erhielt ber himmel biese Pflanze, daß sie zur rechten Zeit vollendet dastehen konnte. B. — Nach einem andern Entwurse (D 98) Schillers: "Margaretha. Sie sobert Barbeten auf seine Geschichte zu erzählen — die Anwesenden seien es werth sie zu ersahren. Barbed. Sucht sich von dieser Erzählung los zu machen. Berschont mich theure Muhme. Margaretha. Es sei eine falsche Schaam, meint sie, daß er sich seiner Erniedrigung nicht gern mehr erinnern wolle. Euer Unglud macht euch ehrwürdig. Aber sezt sie hinzu ich will eure Gesühle schonen. Es ist allerdings schmerzlich die Geschichte eurer Unglüdsfälle zu recapitulieren. Wir wollen st statt eurer thun. — 1: D... Redet in C (97) gestrichen — 2: Den Mörderhänden? Redet! Wo verbarg euch.

Euch rettend das Geschick in anspruchloser Stille Die zarte Blume eurer Kindheit pslegend,

5 Die jezt auf einmal in der rechten Stunde
Den vielwillsommnen heißersehnten
In herrlicher Bollendung zuzuführen?
Den vielwillsommnen herrlich zuzuführen!

Margaretha.

Bedenkt euch nicht ihm zu willfahren Herzog 10 Gerecht ists was der edle Lord erbittet Er ist es werth

'Warbed.

97

Nichts Jest nicht — Laßt mich Den Schleier ziehen über das Vergangne. Es ist vorüber — ich bin unter euch — 15 Ich sehe von den meinen mich umgeben Das Schickfal hat mich wunderbar geführt ich erkenne mich Als einen Pork und mächtig in der Brust Kübl ich

'Margaretha.

111

20 Wie Herzog?

Es ist eine falsche Schaam die euch zurüchält Euer Unglud macht euch ehrwürdig.

### Bereford.

3: Das rettende Geschick bis diesen Tag sbie brei letzten Worte in B gestrichen], um jezt auf einmal | Um jezt mit Einem Mahl | Rettend die Borsicht, u die Rettungshand | Des himmels und wie zog sie euch ans Licht | Des himmels Rettungshand? Wo hielt sie euch | Bis diesen Tag verborgen, um jezt auf einmal | uns viel willsommen zu erscheinen. | Rettend die Almacht in verschwiegner Stille | 4: Die zarte Blume eurer Jugend psiegend | 5: Um auf einmal in der rechten Stunde | Um jezt mit einemmal in reiser Kraft | Als | 6: ein vielwillsommer | 7: Uns den herrlich vollendeten | 8: Willsommen zu erschein | Warbeck. — Margaretha. B. 9-11: sehlen C. — 9: zu willsahren herzog] Darunter in B unausgestrichen: seine Bitte zu gewähren. Er sodert | 10: etwas Gerechtes ists] so ursprünglich in B, woraus dann wie oben gebessert. — 12-19: aus C. — 14: bin euer — ich C, die beiden ersten Worte gestrichen. — 18: Ja ich ersenne mich als einen York C, gestrichen. — 19: Als einen York, nichts kann C, gestrichen. — 20 ff: Margaretha . . . Warbeck] aus B.

#### Warbeck.

### 'Margaretha.

112

Es sen!

Ich will eurer Gefühle schonen. Ich will euch diesen Schmerz 5 ersparen. Wohl ist es schmerzlich einen schweren Traum Wir wollen es statt eurer thun.

Bereford.

Ð

### Margaretha.

1 Unselge Erinnerungen muß ich Erneuern, Zeiten muß ich ins Gedächtniß rusen Worüber man zur Ehre unsres Hauses Die Schatten wälzte einer ewgen Nacht.

5 Doch unser Unglück ists nicht unser Unrecht Daß wir den Fluch der Welt gezeugt Denn seines Hauses blutger Feind war Richard So wie des ganzen menschlichen Geschlechts Und war auch

10 Co hat es große Belben auch gebohren!

Зф

Er war mein Bruder

Ermorbet waren

Und Richard stieg auf Englands Königsthron

15 Durch blutge Rünfte, wie

9: Die Rebe Margarethas ist auch in Brosa vorhanden gewesen: S. 99: Margaretha. Ich sollte die Unthaten meines Geschlechts zudeden und nicht entschleiern. Besser wäre es, wenn der Rahme Richard III der Bergessenheit übergeben würde. Mein Nesse lann seine Geschichte nicht erzählen ohne Thaten zu berühren, die man der Ehre unsers Geschlechts wegen lieber in ewige Nacht verbärge — Aber können wir für das Unglück, einen Richard in unser Familie gehabt zu haben. Er war der Feind unsers Hauses wie des ganzen menschlichen Geschlechts. Und war ein Ungeheuer in unser Familie, so hat sie auch tresliche Helden gebohren, und

Ich will, fährt sie fort, meinen nicht entschuldigen. Er war mein Bruder — aber Unselige Erinnerungen muß ich ausweden, Zeiten muß ich ins Gedächtniß rusen, worüber zur Ehre meines Geschlechts lieber Felsen gewälzt werden sollten. — 3-4: Bollftändig so S. 112: Worüber | Die man zur Ehre meines Stamm unsers hauses | Mit ewger Racht beded | Die Schatten — 6-7: gezeugt | Daß wir das Leben | Denn unsers (gestrichen) seines

113

15 'Richard von Gloster stieg auf Englands Thron Des Bruders Söhne schloß der Tower ein . Das ist die Wahrheit und die Welt will wissen, Daß Tirrel sich mit ihrem Blut besteckt Ja selbst den Ort bezeichnet das Gerücht 20 Den ihr Gebein verwahren soll

15-42: habe ich nach Körners Borgange aus S. 100 und 112 zusammengestellt. Beibe Fassungen lauten vollständig, S. 100: Richard von Gloster stieg auf Englands Thron, | Des Brubers Söhne Eduard und Richard | Der Prinz von Bales und Richard von York | Des Bruders Söhne schne schne schne foloß der Tower ein | Und nie | Das ist die Wahrheit und die Welt will wissen, | Das Tirrel sich mit ihrem Blut besteckt | Ja selbst den Ort bezeichnet das Gerucht | 1 man sich, | Die ihr Gebein verwahren soll. | Doch Racht und undurchtringliches Geheimniß | Bebeckt | Deckt jenes furchtbare Geheimniß zu | Im Tower und nur die späte Folgezeit | Hat

ben Schleier bavon meggezogen. | Bahr ifis 2 ber Morber Tirrel marb gefeinen Banben übergeben waren fie | Die Bringen fcidt | Bu morben gu ermorden, einen Dacht- | Befehl vom Konig Richard zeigt er auf, | Der Lieutenant bes Towers | Auf einen ichriftlichen Befehl, ben er | Bon Bergog Glofter aufwieß - Ebuard | Der Bring von Ballis fiel burch feinen Dold, | Den Bruber follte gleiches Schicffal treffen, | Doch feis, bag bas Gewiffen jegt bes Mörbers ! Ermachte, bag bes Rindes rubrend Riebn | 3 Sein eifern Berg im Bufen mantenb machte - | Er führte einen ungewiffen Streich | Und grauend bor ber fürchterlichen That | Entflob er | Ergrauend vor ber 4 fürchterlichen That. | - Die Fassung auf G. 113: Richard von Glofter flieg auf Englands Thron, | Der Bring von Bales im | Des Brubers Göhne folog ber Tower ein. | Und ewig | Das ift bie Babrheit und die Belt will wiffen, | Dag Tirrel fich mit ihrem Blut befledt, | Ja felbft bie Stätte zeigt man fich | Doch Racht und und ben burchbringliches Bebeimniß | Dedt jenes furchtbare Ereigniß gu, | Und nur bie fpate 5 Beit ben Schleier geluftet. | Babr. ifts, ber Morber Tirrel warb geschickt | Die Bringen Rnaben 6 zu ermorden, einen Macht- | Befehl von Ronig Richard wieß er auf, | Der Bring von Bales fiel burch feinen Dold, | Den Bruber follte gleiches Schidfal treffen, | Doch feis, bag bas Gewiffen jegt bes Morbers | Bach marb, feis, 7 bag bes Rindes rubrend Fleben | Das ehrne 8 Berg im Bufen ibm erschüttert, | Er führte einen ungewiffen Streich, | Und fioh davon ergrauend feiner That 9. | entrann dem Tob, ber | jungre Bruder blieb am Leben, Barter | Genug, ber Bring blieb leben, ibn erhielt | 10 Der Barter, ber die Leichname begrub | Berbarg ibn, | Der Bring mar bamals in bem schsten Sabr, | Und nichts ift ibm von jener bunteln Beit | Geblieben als bas Graun vor einem Dold | Das nicht bie Jahre überwinden tonnten. | Bereford. | D das begreif ich! |

1: man fic C bie Stelle ben Ort. — 2: ift es D ifts. — 9: Flein | Den Buthenben entwaffnete — B. — 4: feiner D vor ber. — 5: fpat nur hat bie D nur bie fpate. — 6: Anaben D Bringen. — 7: Bach warb, feis C Erwachte, feis. — 9: Das ehrne C Sein eifern. — 9: That E Schredens. — 10: jungre Bruber blieb am Leben (entrann bem Tob, ber) Barter D Bring . . . erhielt.

**250** Rachtaß.

Doch Nacht und undurchbringliches Gebeimniß Dedt jenes furchtbare Greigniß ju Im Tower, nur die späte Folgezeit ben Schleier bavon weggezogen Sat 25 Wahr ists der Mörder Tirrel ward geschickt Die Anaben zu ermorben, einen Macht-Befehl von König Richard wies er auf Der Pring von Wales fiel burch seinen Dold Den Bruder follte gleiches Schicfal treffen 30 Doch seis, daß das Gewiffen jest des Mörders Wach ward, seis daß des Kindes rührend Flehen Das ehrne Berg im Bufen ihm erschüttert Er führte einen ungewiffen Streich Und floh davon ergrauend seiner That Genug der jüngre Prinz entrann dem Tod 35 Der Wärter, ber bie Leichname begrub, Berbarg ibn forgfam vor ber Späher Blid. Der Bring mar bamals in dem sechsten Jahr Und nichts ist ibm von jener dunkeln Reit 40 Geblieben als bas Graun vor einem Dolch, Das nicht die Jahre überwinden konnten Bereford.

D bas begreif ich!

'Margaretha.

125

Furcht vor den Spähern des Tyrannen zwang Nur in dem tiefsten Staub der Niedrigkeit

114

85-42: auch auf S. 125: Genug der Prinz blieb leben und der Bärter | Der (beider Leichname) die Ermordeten zu bestatten hatte | Berbarg ihn sorgsam vor der Späher Blid | Berbarg ihn, die göttliche Gerichte schenend | Der Prinz war damals in dem (sechsten) fünften Jahr | Und nichts ist ihm von jener dunkeln Zeit geblieben der Kinder | Geblieben als das Graun vor einem Dolch | Das nicht die Jahre überwinden konnten! | Hereford. | D das begreif ich — 43-73: aus S. 114 und 125 zusammengestellt. Ein Blatt der Borarbeit in Prosa sautet S. 123: "Er verrichtete niedere Dienste am hof des englischen Königs, wo er hätte herrschen sollen, er war unter den Jagdbedienten des Königs, sern von dem Gedanken, daß er im Hause seiner Bäter sei. — Aber ein Biderwille gegen die Person des Königs und die Lancastrische Parthei, den er sich nicht erklären konnte, trieb ihn bald hinweg. Er sah einen Porksichen Anhänger von den Lancastrischen

45 Ließ sich ein solches Kleinod verbergen Der Prinz ward einem Bürger anvertraut · Und als sein Sohn erzogen, unbekannt Sich selbst, auch der sein pslegte, wußte nicht Daß er den Sohn des Königs auferzog

ļ

- 50 Denn wohlbedächtlich schwieg ber Wärter So lange Richard blutig waltete Doch jezt als dieser in der Schlacht vertilgt Bei Bosworth und das Reich erledigt war Gedachte jener des ausgesezten Kindes
- 55 Des Landes Hofnung und verfäumte nicht Das anvertraute Pfand zurückzusodern Jener aber
- War weggezogen in ein frembes Land Und Richard seines Ursprungs unbewußt
- 60 Dem treuen Pflegevater nachgefolgt Berschwunden war die Spur des theuren Jünglings Umsonst durch alle Reiche Bestimmt, doch das Yorkische Heldenblut Das in den Abern dunkel mächtig sloß
- 65 Durchbrach die engen Schranken seines Glücks, Es trieb ihn aus des Pflegevaters Hauß Das Schwert nur fand er seines Strebens werth Und zu den Waffen griff der junge Held.

Bereford.

Richt in das Joch spannt man des Löwen Brut.

mißhandelt, er schlug sich auf die Seite des Unterdrückten, die Natur richtete, er tödete den Gegner und entstoh, nicht ahnend, daß er aus seinem eignen Reiche sloh. — Jezt erdusdete er im Aussande alles, was die Heimatlosigseit, der Zustand der Baise 2c. dittres hat. — Hereford unterbricht hier die Erzählung. — Margaretha fortsahrend. Unterdessen hatte die öffentliche Stimme in England das Geschlecht der Jort zurückgesodert, der Britte sehnte sich nach seinem rechtmäßigen Beherrscher." Und auf S. 126 sagt Margaretha noch: "Nicht nennen will ich euch die Noth und Arbeit die eures Königs Sohn durchtämpste als er sich selbst ein Geheimniß den Weg sich suchte durch die seindlich fremde Welt, ohn' Aeltern, ohne Freundes Hise, nur sein eigner Führer und Schutz. Alles was der Mangel bittres hatte erlitt er, alles Unglück das den Heimatlosen erwartet traf ihn, und hart empfand ers."

### Margaretha.

70 Dem König widmete er anfangs seinen Dienst, stritt in seinem Heer, auf seiner Flotte, War unter [bes Königs Jägern] fern von dem Gedanken Daß er im Hause seiner Bäter sei.

## ' Auftritt

115

#### Erich und Abelaibe

Erid)

Wohl! Eine trefliche Komödiantinn ist 75 Die Muhme, das gesteh ich! Spielte sie Richt bis zur höchsten Täuschung ihre Rolle? Recht ernstlich und natürlich sloßen ihr Die Thränen.

Adelaide

Ihre Rolle!

Erich

(als ob er fie jezt erst bemerkte) Und auch ihr,

Prinzessin, seid noch ganz bewegt — Was seh ich! 80 Und eure schönen Augen ganz in Thränen? Ifts möglich? So gar nahe gieng sie euch Die herzzerbrechend klägliche Geschichte?

Adelaide

Ihr seid der Einzige, den sie nicht rührt! Rühmt euch, daß euch ein dreifach Erz die Brust 85 Verwahrt vor jedem menschlichen Gefühl!

73-74: Der Anfang biefes Auftritts liegt auch in einer früheren Aufzeichnung S. 101 — 102 vor, die ich B bezeichne; B reicht bis Bers 111 und hat dann noch einige verworfne. Der oben ftehende Text ift aus der späteren vollständigeren Handschrift Seite 115 — 121, die ich C nenne. — 74: Komödiantin B. — 78: (affeltiert als ob . . . B. — Ihr B. — 82: statt klägliche stand rührende, und ist gestrichen in C. — 84: daß euch ein dider Harnisch euch das Herz Bertihmet euch daß keine Regung der Ratur (gestrichen). Rühmt euch, daß euer herz ein dreisach Erz (geändert) C. — 86: Beschützt (gestrichen) vor C.

### Erich

Mich rühren! Solch ein Gaukelspiel! Denkt ihr, Ich sei so leicht zu täuschen als die Welt? Ich soll an diesen aufgehaschten Pork, Das Geschöpf und Machwerk eurer Muhme glauben?

- 90 Belustigt hat mich dieses Spiel. Ich mags Wohl leiden, daß die Welt verworren wird, Daß jenem überweisen Lancaster, Den sie den Salomo des Nordens nennen, So schlimme händel zubereitet werden.
- 95 Die Bosheit freut mich des verruchten Plans, Den ein verschmizter Weiberkopf ersonnen, Doch meinen Scharffinn wolle man nicht täuschen! Durchschaut hab ich mit einem einzgen Blick Die Raske, und entschieden bin ich nun!

'Adelaide

116

### 100 Ungludlicher Plantagenet!

Erich

Ich habe mir die eigne Luft gemacht Ihn zu und ins Aug zu fassen, Weil ich gerade müßig war — Auch die Muhme Hab ich und Blicke

- 105 Hab ich ertappt, die zwischen ihm und ihr Bebeutungsvoll gewechselt wurden — Er Ein Fürst? Ich muß auch wissen wie ein Fürst Sich darstellt — Würde weiß er sich zu geben, Doch die Natur, das undewußte, sehlt,
- 110 Die glüdlich blinde Sicherheit Man muß Ein Fürst gebohren sehn um es zu scheinen.

89: Das Spicl- und Machwert eurer Tante glauben? B. — 32: weisen siberweisen, weisen dann gestrichen und über beibe Worte geschrieben eingebildeten B. — 100—106: fehlt in B, nur die Namen der Redenden find geschrieben. — 106—107: Er ein Fürst Ein Yort? Ich muß B. — 108—109: darstellt — Unter Tausenden heraus Will ich den Fürsten sinden — doch die Natur, das Unbewußte, B. — 111: scheinen Der ... bei ihm ists das Berkehrte! Er ist gefällig, wenn er sich vergißt, Und muß sich zwingen und zusammen nehmen, Wenn er die edle Kälte zeigen will! Abelaide. Wohl dir ... In bestrer Schule lerntest Fürst zu seyn! B. Die Handschrift hört hier aus.

#### Adelaide

Wer läugnet, daß der Herzog neu noch ist In seinem Stand! War er darinn erzogen? Ein Jahr ists kaum, daß er sich selbst gefunden.

Erich

115 Was man gebohren ift, das lernt sich schnell. Nicht die Gewandtheit ists, die ich an ihm Vermisse — Nein, er stellt sich leidlich dar — Doch die Verlegenheit spür ich ihm an, Die leise Furcht, man zweist' an seinem Stand, 120 Und dieß ist mir ein Pfand daß er ihn lügt.

#### Adelaide

Wem hat Natur ben Fürsten auf das Antlit Geschrieben, wenn auf deiner Stirne nicht Das hohe Zeichen leuchtet — Nicht vermochte Das Mißgeschick, das dich im Staub gewälzt

125 Den angestammten Abel zu verlöschen. 'Richt der Pallasts ist und

W0

Nur unter Menschen lernt sich Menschlichkeit D danke dem Geschick, das rauh und streng 130 Das dich beraubte, um dich reich zu schmücken. Die wahrhaft armen sind die Glücklichen Die ein

#### Erich

Sagts nur heraus, daß wir euch nicht gefallen. Adelaide.

Das wift ihr und ihr werbt um meine Hand! Erich

135 Ich bin euch nicht empfindsam

Erlaubt mir Mühmchen es zu sagen? Ich brauch es nicht zu senn — Ich brauche mich Richt intressant zu machen, benn ich bins. Der Gaukler, ber Romanenhelb muß rühren,

135; empfinbfam D gefühlvoll.

117

Der Bettler muß gefallen, ber Betrüger 140 Das ziemt sich boch ber Fürst steht auf sich selbst.

### Adelaide

### Erid

Ich hab es wohl bemerkt daß er euch liebt — Ja, ja das hab ich — Seht wie ihr erröthet.

— Daß er im Stillen sich um euch verzehrt,

145 Aus seiner Rolle kommt in eurer Nähe.

— Jo könnt es übel nehmen, doch das ist Ein niederträchtig burgerlich Gefühl, Das ich verachte —

Daß ich euch barum noch besonders liebe 150 Weil dieser York sich um euch qualt — So bin ich! Er liebt euch aber ich werd euch besitzen! Das ist die Sache! Im Besitze liegts!

### Adelaide

D Schickfal! Was bereitest bu mir zu!

Und eine suße Luft gewährt es mir,

#### Erich

155 Gestehts, ihr seid jest recht von Herzen bös auf mich Richt wahr, ihr seid jezt bitter bös auf mich, Und eure Blicke möchten mich durchbohren.
Gestehts, ihr haßt mich Mühmchen recht von Herzen.
Besänstigt euch! Es war so böse nicht
160 Gemeint, die kleine Rache wollt ich nur Für eure scharse Stackelzunge nehmen.
Kommt gebt mir eure schöne Hand — Laßt uns Der Tante solgen — Wie? Ihr zürnt im Ernst?
Wie? Ihr seid ernstlich böse? Werdet gut!
165 Nicht doch. Schickt euch darein so gut ihr könnt.
Ihr müßt doch Herzogin von Gothland werden,

189-140: doch ber Fürft | Dug rühren D ber Betrüger | Das giemt fic. -

118

Ihr mußt, die Tante wills, ich wills, die Welt Ift unterrichtet und es muß geschehen.
(geht ab)

## ' Auftritt

119

### Adelaide allein

Ists mabr was der Berhafte sagte? Hat 170 Er recht gesehen? Richard liebst bu mich? Ja, ja du liebst mich, wir verstehen uns, Dein Auge sprach, nicht konnte meines schweigen. Doch weh uns, weh! Bermahren muffen wir Im tiefsten Busen was wir liebend fühlen! 175 Denn andre Bande follst bu schließen, ich Soll diesem Roben aufgeopfert werden. Ein fremder Wille waltet über uns, Nicht barf bas Herz sich freudig selbst verschenken. - D hart ist unser Schicksal theurer Pork 180 Und ach! es ist sich leider so verwandt! Denn beide find wir älternlose Rinder, In die Macht gegeben einer herrischen Bermandtin, die uns liebend unterbrückt. — 3ch kenne sie, sie fodert Sklavendienst, 185 Nie fühlte sie ber Mutter zarte Triebe. Nicht Als ihren Neffen gärtlich liebt sie bich, mit heftiger Innbrunft den neugefundenen umfaffend Doch eben barum muffen wir erzittern gittre bu 190 Denn ihre Liebe ift gebieterisch, Und heftig eifert sie auf ihre Rechte, Was sie nicht schuf, Und förbern wird sie nie, was sie nicht schuf. 'Wohl hat er recht gesehen ber Berhaßte!

120

169-237: Gebrudt in der deutschen Dichterhalle. Band 3 S. 43 f. — 178: Berwahren C Berfchließen. — 177: Wille aus Wollen geandert. — 187-188: mit heftiger . . . umsaffend] später geschrieben. — 194: sah D hat.

121

195 Dich zwingt und engt das Aug der Herzogin Und deine schöne Seele ist nicht fren In ihrer Nähe — Zittr ich doch wie du! Und unfre Blide beben einverstanden Wie scheue Tauben vor des Geiers

200 D hartes Loos ber Waisen
Die aus der Liebe Armen in die Welt
Die kalte seindliche hinausgestoßen
Der fremden Großmuth übergeben sind.
Schwer lastet auf der freien edlen Brust
205 Die Wohlthat, die das stolze Mitleid schenkt;
Die Liebe nur versteht es schön zu geben
Und wo die Furcht es niederdrückt,
Da wagt das Herz nicht freudig aufzustreben!
Die kalte Großmuth hat kein innres Leben!

210 O Richard! Warum mußten wir uns auch Hier an dem stolzen Fürstenhose sinden!
Dir selbst verborgen giengst du durch die Welt Mit harmlos glücklicher Unwissenheit
Dich in dem Wenschenstrom verlierend,
215 Frey warst du wie der Bogel in den Lüsten
Frey warst du wie das Reh auf den Gebirgen
Du hattest keinen Nahmen, doch dein Herz war dein
Dein freier Wille war dein Königreich,
Jezt bist du angesesselt angeschmiedet
220 Mit ehrnem Kettenring an deinen Stand
denn gebohren

197: Zittr E Ach. — Die nachfolgenden Worte ber Anmerkungen enthalten alles was Schiller geschrieben und entweder gestrichen hat, oder was nicht im Text steht. — 200: O hartes Loos ber Waisen, die hinaus Loos. — 201: Gestoßen aus. — 203: Großmuth dienstbar sind, Schwer lastend, Zur Fessel. — 204: Wird Zur schweren Fessel Slaven. — 205: Wird ihnen die fremde Wohlthat die das stolze Mitleid Schwer lastet sie auf frei — zollt, schwelt. — 213: Mit seliger Unwissenheit verlierend. — 218: später zwischen geschrieben. — 219: Jezt bist du der Gesfangne deines Rangs. — 221: später zwischengeschrieben.

Shiller, fammtl. Schriften. Sift.-frit. Ausg. XV, 1.

Du fandest dich und hast dich selbst verloren!
D warum mußtest du beinen Stand ersahren!
D hätten wir uns ewig unbekannt
225 Dort unter einem niedern Dach getroffen
Da hätte frei gewaltet die Natur
Da hätten unsre Herzen uns vereint
Die Herzen hätten liedend sich gefunden
Die jezt die eitle Größe seindlich trennt
230 Den Glanz der Größe hätten wir entbehrt
In selger Blindheit und das Glück gefunden

Doch warum schelt ich das Geschick, Dort in der Dunkelheit hätte ich dich nie gefunden Gepriesen sei mir des Geschickes Gunst 235 Das dich dir selber das den verlornen Nahmen Dir wiedergab, dich an das Licht der Welt Hoerfür zog, es führt uns ja zusammen!

272: fanbest bich] fanbest ihn — bich selber sinb. — 224: Hätten wir uns bort in einer Hütte gefunden. — 226: Da hätte die Natur frei gewaltet, die Herzen sich schnell verstanden und — 227: Dort hätte uns das gleiche Loos vereint. — 228: Hier auf dem öben Thron sindet sich kein Herz. — 229: D kalt wie haß trennt uns feinblich die stolze Hoheit Da riß kein seinblich — auseinander Da trennte uns kein Rang. — 229—281: Dich zu versieren hast du dich gefunden — Da riß uns nichts von einander — Da trennte uns kein seinbliches — Die Größe hätten wir in seliger Unwissendiet — Die Herrlichkeit — Wir hätten der Größe Glanz traurgen Glanz — die Seligkeit gefunden. — 235: Denn ohne das hätt ich nie gesunden. — 236: Es sührte dich mir entgegen, uns zusammen. — 237: Zu mir empor, —

# 6. Die Polizen.

Im Trauerspiel die Polizey wird ein veraltetes Berbrechen ents bedt, ein unrechtmäßiger Besitz aufgehoben 2c.

Die Handlung wird im Audienzsaal des Polizeplieutenants er- 1 öfnet, welcher seine Kommis abhört und sich über alle Zweige des 5 Polizepgeschäfts und durch alle Quartiere der großen Hauptstadt weitsumfassend verbreitet. Der Zuschauer wird sonach schnell mitten ins Getriebe der ungeheuren Stadt versezt und sieht zugleich die Räder der großen Waschine in Bewegung. Delatoren und Kundschafter aus allen Ständen.

Die Polizey wird durch jemand aufgefodert, sich zu Entdeckung irgend einer Sache in Bewegung zu setzen; der Fall ist äuserst verswickelt und scheindar unauflößlich, aber der Polizeylieutenant, nachedem er sich gewisse Data hat geben lassen, verspricht im Vertrauen auf seine Macht einen glücklichen Erfolg, und giebt sogleich seine 15 Aufträge.

Es ist eine ungeheure Masse von Handlung zu verarbeiten und zu verhindern, daß der Zuschauer durch die Mannichfaltigkeit der Be-

6. Schiller hatte die Absicht, den Gegenstand tragisch und auch komisch zu behandeln, nicht etwa das Eine oder Andre, sondern beibes. In den Papieren zu den Kindern bes Hauses hat er ein Berzeichniß von Stoffen an den Rand geschrieben, darin steht Nr. 11: Die Polizey. Tr., und Nr. 12: Die Polizey. Com. Bei denselben Papieren, 10b, steht die gelegentsiche Aufzeichnung, mit der die Mitteilungen hier beginnen. Die noch vorgefundnen Blätter sind hier vollständig und buchstäblich gegeben, selbst die Wiederholungen auf kleinen abgeschnittenen Blättchen, da sie zeigen, wie Schiller dieselben Gedanken mehrsach sessibilit, was im Demetrius so unendlich oft geschen ist.

gebenheiten und die Menge der Figuren nicht verwirrt wird. Ein leitender 'Faden muß da seyn, der sie alle verbindet, gleichsam eine 2 Schnur an welche alles gereiht wird; sie müssen entweder unter sich, oder doch durch die Aufsicht der Polizey mit einander verknüpft seyn und zulezt muß sich alles, im Saal des Polizeylieutenants, wechselsseitig auflösen.

Die eigentliche Einheit ist die Polizey, die den Impuls giebt und zulezt die Entwicklung bringt. Sie erscheint in ihrer eigentlichen Gestalt am Anfang und am Ende; im Laufe des Stück aber handelt 10 sie zwar immer aber unter der Maske und still.

Die Offizianten und selbst der Chef der Polizen müssen zum Theil auch als Privatpersonen und als Menschen in die Handlung ver- wickelt seyn.

Argenson hat die Menschen zu sehr von ihrer schändlichen Seite 15 gesehen, als daß er einen edeln Begriff von der menschlichen Natur haben könnte. Er ist ungläubiger gegen das Sute und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und da, wo 'er es unzweideutig antrist, wird er 3 desto lebhafter davon gerührt. Er kommt in diesen Fall und huldigt 20 der bewährten Tugend.

Er erscheint im Lauf bes Stücks als Privatmann wo er einen ganz andern und jovialischen, gefälligen Character zeigt, und sich als seiner Gesellschafter, als Mensch von Herz und Geist Wohlwollen und Achtung erwirbt. Ja er kann trot seiner strengen Auffen-25 seite liebenswürdig sehn, er findet wirklich ein Herz das ihn liebt und sein schönes Betragen erwirdt ihm eine liebenswürdige Gemahlin.

Paris, als Gegenstand der Polizey, muß in seiner Allheit ersscheinen, und das Thema erschöpft werden. Eben so muß auch die Polizey sich ganz darstellen und alle Hauptfälle vorkommen. Dieß 30 mit den einsachsten Mitteln zu bewerkftelligen, ist die Aufgabe. Die Geschäfte der Polizey sind

- 1. für die Bedürfnisse der Stadt so zu sorgen, daß das Nothwendige nie sehle und daß der Kausmann nicht willkührliche Preise sehe. Sie muß also das Gewerb und die Industrie beleben, aber 35 dem verderblichen Misbrauch steuren.
  - '2. Die öffentlichen Anstalten zur Gefundheit und Bequemlichkeit. 4

- 3. Die Sicherheit bes Eigenthums und der Personen. Berhütend und rachend.
  - 4. Magregeln gegen alle, die Gefellicaft ftorende, Misbrauche.
- 5. Die Beschützung der Schwachen gegen die Bosheit und die 5 Gewalt.
  - 6. Wachsamkeit auf alles was verbächtig ift.
  - 7. Reinigung ber Sitten von öffentlichen Scandal.
- 8. Sie muß alles mit Leichtigkeit übersehen, und schnell nach allen Orten hin wirken können. Dazu dient die Abtheilung und 10 Unterabtheilung, die Register, die Offizianten, die Kundschafter, die Angeber.
  - 9. Sie wirkt als Macht und ist bewaffnet um ihre Beschlüsse zu vollstreden.
- 10. Sie muß oft geheimnisvolle Wege nehmen und kann auch 15 nicht immer die Formen beobachten.
  - 11. Sie muß oft das Ueble zulassen, ja begünstigen und zusweilen ausüben, um das Gute zu thun, oder das größre Uebel zu entfernen.

'Poetische Schilderung ber Nacht zu Paris, als des eigent= 5 20 lichen Gegenstandes und Spielraums der Polizep.

Wenn andre Menschen sich der Freude und Freiheit überlassen, an großen Bolkkfesten u. f. w. dann fängt das Geschäft der Polizep an.

Der Mensch wird von dem PolizepChef immer als eine wilde Thiergattung angesehen und eben so behandelt.

Scene Argensons mit einem Philosophen und Schriftsteller, sie enthält eine Gegeneinanderstellung des Jbealen mit dem Realen. Ueberlegenheit des Realisten über den Theoretiker. Discussion der Frage, ob man die Wahrheit laut sagen dürfe.

Argenson macht sich wenig aus den Individuen, aber sobald die 30 Ehre der Polizen im Spiel ist, dann ist ihm das unwichtigste Individuum heilig und sodert alle seine Sorgfalt auf.

Ueber die Freiheit der Sathre. Xen. Geheime Gesellschaften. Das delikate Kapitel von dem Unterschied der Stände. Der Abel ist als ein Besizthum zu respektieren wie der Reichthum, aber persönliche 35 Achtung kann er nicht erwerben. Argenson hängt ein klein wenig nach dem Bolk. Scene mit einem Edeln, Scene mit einem Bürger.

5

Charakter eines pariser Schmarugers, eines Ubique, der wirklich auch überal vorkommt, dem man überal begegnet.

Die bekannte Replik. Ich muss aber ja doch leben, sagt der Schriftsteller — Das seh ich nicht ein antwortet Argenson.

'Contrebandier

7

Druck geheimer Schriften unter den Holzbeugen. Drucker als Holzfäger.

Feuerwerk. Unglud dabei.

Paris der Frauen Paradies, der Männer Fegefeuer, Hölle der 10 Pferde.

Mortalität zu Paris jährlich 20,000.

Schneller Volkszusammenlauf, schneller Ablauf.

Promenade zu Long-Champ.

Paris unterhöhlt, die Steine sind über der Erde, es steht auf 15 Höhlen.

Aufficht vom Thurm Notre-Dame.

Paris ift ein Gefängniß, es ift in ber Gewalt bes Monarchen, er bat bier eine Million unter seinem Schlüssel.

Fiacres sind numeriert. Was man darin liegen lässt, ist wieder 20 zu bekommen.

Pontneuf. Hier lauern die Mouchards. Wer in einigen Tagen bier nicht gesehen wird, ist nicht in Baris. Hier die Statue Henri IV.

Unaufhörliche Berkleidungen der Polizepspionen. Degen und Rabat — Ludwigskreuz — Marmiton — taciturne Gäste in den 25 Caffehäusern.

Colporteurs.

Polizepspionen werden wieder burch andre beobachtet.

Escroc. Filou.

Das Signalement eines Menschen, ben die Polizey aufsucht, ist 30 bis zum Unverkennbaren treffend.

Sag ber Societäten gegen bie Wertzeuge ber Polizen.

'Bureau de Sureté.

•

Man buldet kleine Filoux und läßt unbedeutendere Diebstähle geichehen, um den größern auf die Spur zu kommen.

35 Vaudeville.

Ein reicher ift an ein Madden attaschiert, er municht, bag bie

Kinder die sie ihm giebt einen Nahmen und Rang haben möchten. Er sucht also einen armen Edelman aus der Provinz auf, daß dieser das Mädchen heirathe, wosür ihm eine Pension bezahlt wird. Dieser muss sich aber anheischig machen, seine Frau nie als einen Augenblick vor dem Altar und den 4 Zeugen zu sehen, wo die Trauung gesschieht, sodann muss er gleich fort in die Provinz und darf seine Frau nicht wiedersehen.

Savoyarden, die Schlotfeger und Commissionaires zu Paris, machen ein eigen Corps aus, das sich nach eignen Geseten selbst 10 richtet. Sie schicken alljährlich von ihrer Ersparniß an ihre arme Familien.

Sie find in ihren Bestellungen febr treu,

Die Tagesftunden.

Früh 7.

- 15 9. Friseurs, Limonadejung,
  - 10 schwarzer Zug von Justizofficianten nach dem Palais und dem Chatelet.
- 11—1 Agioteurs, Wechselagenten strömen nach der Börse, die Müssigen nach dem Palais royal. Das Quartier St. Honoré wo 20 die Financiers und Hommes en place wohnen ist sehr besucht von Sollicitanten 2c.

Nachmittags 2 Uhr les Dineurs en ville, aufgestuzt, ziehen auf ben Fußspißen fort, Fiacres rollen.

- 3. Augenblidliche Ruhe in ben Strafen.
- 25 5. Uhr ungeheures Gewühl und Geräusch man eilt nach ben Spectacles etc.

'7 Uhr wieder Ruhe, fast allgemein, die Pferde an den Kutschen 9 stampfen den Boden. — Gefahr dieser Stunde im Herbst. Es duns delt dann schon und die Nachtwache ist noch nicht aufgezogen.

- 30 8 Uhr heimziehende Handwerker.
  - 9 Uhr. 10. Lerm hebt wieder an. Man kommt aus den Spectacles. Man giebt kurze Bisiten vor dem Abendessen. Stunde der Courtisanen.
- 11 Uhr. Neue Stille. Souper. Die Schaarwache reinigt bie 35 Straßen von den liederlichen Dirnen.
  - 12 Uhr. Beimtehrende Gafte, die nicht fpielen.

1 Uhr Nachts kommen 6000 Bauern mit Gemüff, Früchten, Blumen nach der Halle. Hier ist niemals Stille des Nachts. Erst die Marager, dann die Poissoniers, dann Coquetiers, etc. — La Hotte — der vielzüngige Lerm, der des Nachts hier tobt contrastiert 5 mit der allgemeinen Stille, in der noch die übrige Stadt liegt.

6 Uhr gehen die Handwerker Taglöhner 2c. an ihr Tagwerk, kommen die Libertins aus den Freudenhäusern, die Spieler aus ihren Winkeln 2c.

Die Polizet besolbet Masten an den Festen, um ein Schauspiel 10 der öffentlichen Freude zu geben, besonders wenn ein öffentliches Unglück befürchten läßt, daß das Bolk von selbst sich still verhalten werde.

'In der Suite der Handlung treten auf

13

- + 1. der Sohn der Familie, debauchiert, zur Verzweiflung gebracht, aber noch davon gerettet.
  - + 2. Die fromme Tochter.
  - 3. Der Bater aus ber Proving.
    - 4. Der biedre aber arme Noble.
    - 5. Der übermüthige schlechtbenkenbe Reiche Roturier.
- 20 6. Der muthwillige Mousquetaire.
  - 7. Der Fat, als Parlamentsrath.
  - + 8. Der Schmaruter, ubique.
  - 9. Die Courtisane.
  - + 10. Der Escroc und Filou in allen Gestalten.
- 25 11. Der Brofdurenschreiber.
  - 12. Der Philosoph.
  - — 13. Die Savoyarben.
    - 14. Die Devote.
    - 15. Der Abbe, oder Ludwigsritter.
- 80 + 16. Der Polizeyminister.
  - 17. Der Mörber.
  - -18. Der Exempt.
    - 19. Der Söfling.
    - 20. Der wohlbenkende Bürger von Paris.
- 35 21. Der Porte-faix, Fiacre, Suisse.
  - 22. Der Schreiber ober Clerc.

- 23. Die Ehfrau und ber Ehmann.
- 24. Der Ausländer.
- 25. Die Schaarwache. Guet.
- 26. Marchande de Modes.
- 5 27. Poissarden.
  - 28. Der Muminat und gebeime Gesellschafter.
  - 29. Der Mond.
  - 30. Der Duc und die Duchesse.
  - 31. Der Bettler.
- 10 32. Der fleine Dieb und feine Gebülfen.

'Eine Gewaltthat wird in einem, ber Polizey schwer zugäng- 14 lichen Hause, verborgen. Man unterbrückt darinn eine Unschuld;

Gin Leichnam wird von jungen Aerzten gestohlen.

Ein fünstlich veranstalteter Leichenzug.

15 Ein Testament.

Der Polizemminster kennt, wie der Beichtvater, die Schwächen 15 und Blößen vieler Familien und hat eben so wie dieser die höchste Discretion nöthig. Es kommt ein Fall vor, wo jemand durch die Allwissenheit desselben in Erstaunen und Schrecken gesezt wird aber 20 einen schonenden Freund an ihm findet.

Er warnt auch zuweilen, die Unschuld sowohl als die Schuld. Er läßt nicht nur den Berbrechern sondern auch solchen Unglücklichen, die es durch Berzweiflung werden können, Kundschafter folgen. Ein solcher Berzweifelnder kommt vor, gegen den sich die Polizen als eine 25 rettende Borsicht zeigt.

Ein andres Berbrechen wird verhütet, ein andres wird entdeckt und bestraft. Die Polizep erscheint hier in ihrer Furchtbarkeit, selbst der Ring des Syges scheint nicht vor ihrem alles durchdringenden Auge zu schützen. Ein Mörder wird so von ihr durch alle seine 30 Schlupfwinkel aufgejagt und fällt endlich in ihre Schlingen.

Argenson verliert nach langem Forschen die Spur des Wildes und sieht sich in Gesahr, sein dreist gegebenes Wort doch nicht halten zu können. Aber nun tritt gleichsam das Verhängniß selbst ins Spiel und treibt den Mörder in die Hände des Gerichts.

35 'Auch die Nachtheile der Polizeiverfassung find darzustellen. Die 18 Bosheit kann sie zum Werkzeug brauchen, der Unschuldige kann durch sie leiden, sie ist oft genöthigt schlimme Werkzeuge zu gebrauchen, schlimme Mittel anzuwenden — Die Verbrechen ihrer eignen Offizianten haben eine gewisse Straflosigkeit. Argensons Strenge gegen seine eignen untreuen Werkzeuge.

Gin verloren gegangener Mensch beschäftigt die Polizen. Man kann seine Spur vom Eintritt in die Stadt dis auf einen gewissen Zeitpunkt und Aufenthalt versolgen, dann aber verschwindet er.

Gin ungeheures, höchst verwickeltes, durch viele Familien versschlungenes Verbrechen, welches bei fortgehender Nachforschung immer 10 zusammengesexter wird, immer andre Entdeckungen mit sich bringt, ist der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungeheuren Baum, der seine Aeste weitherum mit andren verschlungen hat, und welchen außzugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muß. So wird ganz Paris durchwühlt, und alle Arten von Existenz, von Verderbniß 2c. 15 werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen.

Die äusersten Extreme von Zuständen und sittlichen Fällen kommen zur Darstellung, und in ihren höchsten Spitzen und charakteristischen Punkten. Die einfachste Unschuld wie die naturwidrigste Berderbniß, die idplische Ruhe und die düstre Verzweiflung.

20 Abbes, Courtisanen, Ludwigsritter, Rentierer, Mousquetaire, Abvocaten, Autoren, Exempts, Lakaien, Savoyarden, Porte-faix, Fiacres, Waßerträger, Fats, Devotes, ein Duc oder Comte, Parlamentsräthe, Bijoutier,

'Es kommt ein Kistigen mit Pretiosen weg, welches einem Kaus= 17a 25 mann in Depot gegeben worden. Er klagt den Diebstahl bei der Polizet ein, das Kästgen nehst seinem Innhalt werden beschrieben, auch die Tagesstunde wo es ohngesehr musste geschehen sehn, das Lokal wo es gestanden, das Personal des Hauses-2c. werden ad protocollum genommen.

Der Policepcommißair instruiert also seine Untergebenen, auf das Kistchen Jagd zu machen.

- 1) Außenseite bes Riftchens.
- 2) Tagesstunde.
- 3) Innhalt.
- 35 4) Fußtapfen und etwas verlorenes, welches ber Dieb dage- laffen.

- 5) Rothwendigkeit eines Einbruchs entweder durch einen Passe partout oder auf einer Leiter durchs Fenster.
  - 6) Anftalten zu einer heimlichen Flucht.
  - 7) Einer der plöglich Gelb zeigt und Schulden bezahlt.
  - 8) Einer ber die Haussuchung verweigert.

5

- 9) Einer der in der Rähe des Hauses, wo der Diebstahl geschah unter verdächtigen Umständen gesehen worden.
- 10) Ein Bedienter oder sonst jemand vom Hause ist unsichtbar worden.
- 11) Ein lüderliches Haus, worinn wirklich einer gefunden wird, der etwas verdächtiges bei sich führt.

Die Nichte Tochter des Kaufmanns war entschlossen, in dieser 17b Racht mit einem jungen Menschen durchzugehen und hat deßwegen ihre Hardes in einem Kistchen zusammengepackt, welches sie ihrem 15 Mädchen zu bestellen auftrug, die es auch zu besorgen geht.

Run hatte der Kaufmann an demselben Tag ein Kistchen von einem Correspondenten zur Spedition erhalten, welches a peu près eben so aussah und dieses Kistchen ließ er in dasselbe Zimmer setzen, wo das andere gestanden.

20 Bald darauf kommt die Nichte, im Gespräch mit dem Bedienten ihres Liebhabers in dasselbe Zimmer, sieht ein Kistchen da stehen, und sendet es dem Liebhaber durch den Bedienten zu.

Das Rammermädchen hat auch einen Liebhaber. Auf dem Weg zu bem Liebhaber ihrer Herrschaft begegnet fie biefem

'Es muß motiviert werden, daß Henriette nichts von einer Ber= 18a wechslung argwohnt. Entweder dadurch, daß ihr das Wegkommen des pretiosen Kistchens gar nicht bekannt wird, oder dadurch, daß sie, wenn sie auch von dem vermisten Kästchen gehört hat, keine Berwechslung vermuthen kann.

30 Der Kaufmann ihr Vormund ists, ber sie durch einen ihr aufz gedrungenen fatalen Freier aus dem Hause treibt.

14: [Hardes-Rleibungsftlide, Sachen.] — 16: ließ er C ftanb. — 19—19: basfelbe . . . wo C bem Zimmer wo bas Kammermabchen. — geftanden C
fuchte; fie nahm es also in dem Frethum, es sei das rechte, mit und
brachte es bem Liebhaber. — 21: ein C ihr. — Kifichen C das rechte noch.
— 30: fie entweder B. — durch seine Liebesantrage oder durch B.

Dieser fatale Freier ist ein Heuchler und die Policey entlard ihn an diesem Tage.

Das Kisichen mit Hauben u. dgl. kommt in andere Hände auch durch ein Versehen.

5 Ein Offizier muff ber Polizen sein Ehrenwort geben.

'Der Kaufmann welcher den Diebstahl einklagt hat auf eine ge- 19 wisse Person Verdacht, oder diser Verdacht wird doch natürlich auf sie geleitet.

Es ist in der Stadt eine zweideutige Person, eine Art von 10 Avanturier welchen die Polizey sich schon gemerkt hat.

Bei Gelegenheit jener Nachsuchungen kommen allerlei Existenzen und Haushaltungen an den Tag. Poeten und Schriftstellerwirthschaft — academische und andre Orden — Pretia affectionis und andre Empfindsamkeiten — Eine Privatkomödie — Geheimgehaltne Baarschaften.

5 Es sind in dem Stücke noch andre Sachen verloren gegangen, welche nicht eingeklagt wurden und bei dieser Gelegenheit aufgefunden werden.

Ein eben ankommender Fremder im Gasthof. Es kann berselbe senn, an den das Kästgen spediert werden sollte, und durch ein qui 20 pro quo wird es ihm zugestellt.

'Ein Spepaar, das auf dem Punkt war sich zu scheiden, wird 20°2 wieder vereinigt.

Ein Paar wird getrennt, das vereinigt werden follte.

Ein vornehmer lüberlicher wird ertappt bei einer Dame.

25 Einer hat einen falschen Nahmen und diß sett ihn bei den Bolizehuntersuchungen in Berlegenheiten.

Ein anderer hat wegen einer andern Sache ein bos Gewissen und nachdem er arretiert worden, wird er sein eigener Verräther.

Die Frage entsteht, wie werden mehrere von einander unab-30 hängige Handlungen, die in einem gemeinschaftlichen Denouement zulezt verbunden werden, in der Exposition eingeleitet und fortgeführt, ohne daß zu große Zerstreuung entsteht?

- 1) Ein gemeinschaftliches Haus.
- 2) Reciprote Familienverhältnisse.
- 3) Domestikenverbindung.
  - 4) Nachbarschaft ber Häuser.

[\* Gasthof. Reiches Privathaus. Armes Bürgerhaus. Jungsgesellen Haushalt. Wittwe. Polizepwohnung. \*]

Theilnehmer.

5 Hehler.

10

Man findet einen Dolch bei einer Person, die Comödie damit spielte, oder die Empfindsame machte.

Contrebandiers.

Giftpulper.

Gine angesette Leiter.

Ein burchfägtes Gitter.

Angelegtes Feuer.

[\* Gefundener Dolch. Pistolen. Gefundenes Brecheisen. Schlüssel. Strickleiter. \*]

15 '[\* Polizeprecht.]

21

Polizey kann entweder etwas abhanden gekommenes aufsuchen, oder dem Thäter einer Uebelthat nachspüren, oder einen verdächtigen beobachten, oder gegen Gefahr und zu befürchtende Verbrechen, Maaßeregeln nehmen.

Db es nicht gut wäre wenn das Lustspiel davon ausgieng, daß man die Spuren eines Capitalverbrechens auffucht [\* z. B. eines Mordes, sei es nun eines geschehenen oder eines vorhabenden\*] und auf lustige Verwicklungen stößt, und das Trauerspiel davon, daß man etwas verlorenes auffucht, was keine kriminelle Bedeutung hat, 25 und auf diesem Weg zu Entdeckung einer Reihe von Verbrechen geführt wird. Lezteres giebt der Fatalität mehr Raum. Ersteres erleichtert im Lustspiel die Mittel der Polizen, welche sonst zu brutal handeln müßte.

Es kann die Furcht in eine kleine Stadt, während der Messe, 30 kommen, daß sich eine Bande Räuber darinn aufhalte.

Der Leser muß niemals Furcht empfinden, er muß immer wissen oder ahnen, daß für niemand zu fürchten ist, aber den Augen der Polizen oder ihrer Diener müssen die Uebelthaten und Verbrechen immer zu wachsen scheinen.

55 'Es geht ein Mensch verloren, er hat viel Geld gezeigt, an einem 22 öffentlichen Ort, (er ist aber plözlich unsichtbar geworden, man findet

5

10

Spuren von Blut irgendwo,) man findet ein blutiges Werkzeug. Der Gastwirth oder sonst eine dabei interessierte Person klagt es ein

- 1) Seine Rleiber 2c.
- 2) Wo er hingegangen
- 3) Wer mit ihm vorher zusammen gewesen.

'Die Polizen sucht die Spur eines Diebstahls oder andern Ber: 23ª brechens. Es ist ein körperliches Kennzeichen vorhanden.

Falsche Sbelfteine

- 1. Ein Liebhaber hat eine nächtliche Zusammenkunft. Stridleiter.
- 2. Eine Frau betrügt ihren Mann und halt es mit einem andern.

Eine Spielergefellichaft.

Eine verbotene Gefellicaft. Eine Berichwörung. — Falfdmunger.

15 Verkäufer und Räufer gestohlner Waaren.

- 3. Ein unschuldiges liebenswürdiges Paar, von harten Berwandten — eingeschränkt. Eine Entführung ober Flucht.
- 4. Frau oder Tochter des Polizepofficiers ist selbst darein ver- wickelt.

20 Polizey wirkt auch etwas gutes, lößt einen Knoten.

5. Ein Freudenmädden welches von einem Heuchler besucht wirb. Difer Seuchler ift ftreng gegen ein unschulbiges Baar.

Ein Giferfüchtiger.

Beit und Ort find bestimmt, wo es geschehen. Werkzeuge.

23 b

16-17: von . . . eingeschräntt] erft fpater geschrieben, fo bag ber Scheibeftrich jum Gebantenftrich geworben.

Man hält Nachsuchung an den Orten, wo das gestohlne ver- kauft werden konnte.

Man erkundigt fich da, wo das gefundene gemacht worden sehn könnte. Man untersucht wer zu einer bestimmten Stunde an einem 5 bestimmten Ort erblickt wurde.

Polizey hat schon lange ihre Augen auf gewiffe verdächtige Perssonen und Häuser.

Ein Frauenzimmer ift an einem Ort verstedt, wo die Polizen hausssuchung thun läßt.

10 Man findet eine Strickleiter in der Tasche eines jungen Herrn ober auch ein Brecheisen.

Der Betrug oder Diebstahl bessen Spur gesucht wird, kann als etwas unschulbiges befunden werden.

Alle Stände muffen in die handlung verwickelt werden.

15 Es kommt bei dieser Gelegenheit heraus, wie ein Aufschneider ober ein sich für vornehm ausgebender Mensch arm und dürftig ift. 24a

'Alle eingezogene Personen sind im Hause der Polizey, und eine volltommene Auslösung geschieht in der Stube des Polizeylommissairs. Dieses kann den ganzen fünsten Akt ausfüllen. Der Polizeysonmissar ist ein seiner, geistwoller und jovialischer Mann, der Lebensart und Gesühl hat, zugleich aber gewandt, listig und sobald er will imposant ist. Es wird im Stücke nichts bestraft als durch die natürliche Folgen der Handlung selbst. Polizeycommissair kann selbst verliebt worden seyn, und als Freier auftreten.

25 Ein Vornehmer ist auch darinn verwicklt, der einen falschen Rahmen führt, aber von dem PolizenCommissair recht gut gekannt wird. 24 b

Das Verbrechen welches gesucht wird ist gerade nichts und lößt sich unschuldig. Es kommt durch einen Umweg durch die ganze Stadt in das Haus des Klägers selbst zurück, auf seine Frau oder Tochter, 30 und lößt sich als eine unschuldige wenigstens verzeihliche Handlung auf.

Gin paar luftige Weiber, die durch ihren Leichtfinn und humor Irrungen veranlaffen.

Gine Privatkomödie

Ein Brivatball.

35

' Zwei lustige Frauen, die einen neden und dabey selbst geneckt werden. Es werden drey, anfangs von einander unabhängige Geschichten im

27

ersten Akt eingeführt. An diese knüpfen sich noch 3 oder 4 andere natürlich und sowohl diese neue als die Polizepuntersuchungen versknüpfen alle und lösen sie zusammen auf.

- '1) Ein schönes liebenswürdiges Mädchen Sophie, durch ihren 25° 5 Vormund genöthigt einen fatalen Kerl zu heurathen, will mit ihrem Geliebten einem durchgehen. Das Plänchen wird entdeckt, zugleich aber entdeckt sich auch die Nichtswürdigkeit des andern Freiers und der Reichthum ihres wahren Geliebten.
- [\* Karakter des Bormunds, er ist ein eigensinniger, wiewohl 10 braver Mann, der eine Grille hat.\*]
- 2) Eine liebenswürdige Frau [\* biese Frau ist eine Freundin Sophiens.\*] hat einen Eisersüchtigen zum Mann, der sie sehr quält, besonders mit einem jungen Menschen, dem sie doch keinen Zutritt giebt. Um ihre Treue auf die Probe zu sehen, verkleidet er sich und 15 diese Verkleidung bringt ihn in die Hände der Polizep.
- 3) Sophiens Freier hat den Geliebten Sophiens verläumdet, für den Berfasser eines Pasquills und für einen lüderlichen Menschen ausgegeben. Das Pasquill aber hat er durch einen elenden Poeten verfertigen lassen, und liederlich ist er selbst mit einer verrusenen 20 Person. Beides wird durch die Polizey entdeckt.
  - 4) Sophiens Liebhaber wohnt in einem Gasthof, wo sich auch ein Avanturier aufhält, der in der Stadt viel Wind macht. Er ists, den zwei lustige Weiber neden, und dadurch sie selbst in Verlegens heiten kommen.
- 25 '5) In demselben Gasthofe befindet sich auch eine Person oder 26\* ein Paar, die Ursache haben, unbekannt zu sehn, die Nachsehung zu fürchten haben. Ihre Geschichte ist mit der übrigen verschlungen und hilft sie auflösen.
  - 6) Ein alter mürrischer Herr wird auch beunruhigt.
- 30 7) Der Befehl an den Thoren, daß jeder angehalten werden foll, erschreckt 2 biß 3 Partheien. Anstalten zu heimlicher Flucht.
  - 8) Nachricht, daß sich eine Gaunerbande in ber Stadt befinde.
  - [\* Falsche Nahmen. Biftolen. Duellanten. Strickleiter. Liebhaber. Brecheisen. Berkleibung — Eifersüchtiger. Chiffern ober

<sup>6:</sup> einem] von Schiller übergeschrieben und, wie hier, in ben Text gezogen.

sonst ein Brief. Bersuch zu entstiehen ober sich zu verbergen. Corpus delicti. Siegel. Handschrift.\*

- 9) Eine Person wird verdächtig, weil sie sich unsichtbar gemacht. Sie ist aber ganz gegen ihren Bunsch irgendwo verstedt worden.
- 5 10) Die Polizen wird ersucht, jemand beobachten zu lassen, daß er nicht entwische, weil er Schulden hat.
  - 11) Spur einer Kindermörderin oder eines andern Mords.
  - 12) Zwey Duellanten.
  - 13)

10 'Personen beobachtet,

29

Rechenschaft von dem Aufenthalt an einem gewiffen Ort zu einer bestimmten Zeit gefodert werden.

Bolizen läßt an einem Orte nachsuchen, wo das gestohlene hätte 28 verkauft werden können. Hier findet sich eine Frau, die ihren Mann 15 bestohlen

## Themistocles.

Der gebiegene menschliche Inhalt ber Tragöbie ist die Darstellung 233 ber verberblichen Folgen verletter Pietät gegen sein Vaterland. Dieses fann nur bei einer Republik ftattfinden, in welcher bie Burger frei und gludlich find, und nur an einem Burger recht gefühlt werben, 5 bem bas Berhältniß zum Baterland bas bochfte Gut mar. Themistofles ist in Persien beimathlos; beiß und schmerzlich und hoffnungslos ift sein Sehnen nach Griechenland, es ist ihm nie so theuer gewesen, als seithem er es auf ewig verloren, Ewig strebt er, sich in dieses geliebte Element zurückzubegeben.

hier gilt es also bie möglichst innige Schilderung bes Bürger= gefühls vis à vis eines ruhmvollen, wachsenden Staats und im Contrast mit dem sclavischen Austand eines barbarischen erniedrigten Die Begeisterung muß für das öffentliche Leben, für ben Bürgerruhm 2c. erwedt werden, und allem muß eine bobe, eble, 15 energische Menschheit zu Grunde liegen.

10

Themistokles stirbt, wie er gelebt hat, nämlich mit einem gleichen Antheil reiner und unreiner Antriebe. Er hatte eine hohe Gefinnung, eine Begeisterung für die mahre Tugend und den mahren Rubm; aber ihn nagte die Ehrsucht, und diese tabelhafte Leidenschaft mar 20 Ursache, daß er die Probe der wahren 'Tugend nicht aushielt. Und 234 so mischt sich auch in seine beroische Selbstaufopferung ber Schmerz der gefränkten Ruhmsucht. Doch wird er gewissermaßen herr über

<sup>7. 1</sup> bis 275, 5: hoffmeifter Rachlese. 3 (1858), 233-234.

bie unreine Empfindung, oder sie läutert sich wenigstens zu einer schön menschlichen Regung, und er scheidet zuletzt als ein edler Mensch, von der Idee seines unsterblichen Nachruhms über die gekränkte Hoffsnung getröstet. Mit dem Giftbecher am Munde wird er wieder zum 5 Bürger Athens.

Themistokles soll die Persische Flotte gegen seine Mitbürger an= (23) führen, er hat es dem großen König versprochen als er auf seiner Flucht bei diesem eine gütige Aufnahme sand und gegen seine un= dankbaren Landsleute Rache brütete. Aber unterdessen ist ihm ein 10 anderer Sinn gekommen; er kann es nicht über sich gewinnen für die Barbaren und gegen sein Baterland zu sechten. Da er nun nicht länger auf persischem Gebiete bleiben, mit seinem Bolk aber sich nicht mehr versöhnen; die heiligen Obliegenheiten des Gastrechts nicht verzletzen, noch weniger auf Unkosten seiner Ehre und seiner Baterlands= 15 liebe befriedigen kann, so entschließt er sich, als ein würdiger Grieche freiwillig zu sterben.

Das Stück enthält die geschäftigen Anstalten zu einer großen Kriegsexpedition. Man erwartet eine große kriegerische Handlung und alles läuft auf nichts hinaus, da der, welcher die Seele davon 20 sepn sollte, sich tödet. Beide Anstalten, die der Perser zum Feldzug und die des Themistocles 'zum Tode, welche jene aushebt und ver= 24 nichtet, gehen miteinander fort, und der Geist des Stücks ist dieser, daß etwas ganz anders, schlechthin andres ersolgt als veranstaltet worden, und daß etwas ideales das reale zerstört und in Nichts ver= 25 wandelt.

Es wird bargestellt

- a. Der Athenienser Themistocles, ber hochgesinnte Grieche unter ben Barbaren. Griechische und persische Sitten im Contrast.
- b. Themistokles hobes Ansehen bei ben Perfern, und die Ehrenbezeugungen, die ihm von den Barbaren erwiesen werden.
- c. Die Gnade des großen Königs, bessen großes und unerschütter= liches Vertrauen zum Themistocles.
- d. Jonische Griechen, zwischen ben europäischen Griechen und ben Barbaren in ber Mitte stehenb.

<sup>6</sup> ff: Schillers bramatische Entwürfe. Stuttg. 1867. S. 23-26.

5

10

15

- e. Aechte Griechen, zwey wenigstens, welche bem Themistocles sein griechisches Baterland wieder vor die Seele bringen und eine heftige Sehnsucht darnach erweden.
- f. Themistocles Tochter Nesiptoleme, die Priesterin der Mutter der Götter.
- g. Der Neid der Perser gegen den Themistocles.
- 'h. Themistokles frühere Thaten und Helbenruhm. Geschichte seines 25 Exils und seiner Schickfale.
  - i. Griechenlands Blüthe und wachsender Ruhm, seitdem er unter den Persern ist. Cimons Frühling.
- k. Themistokles erinnert sich mit Begeisterung der früheren Zeit. Die Schlacht bei Salamis. Olympische Spiele.
- 1. Er ift bem großen König, ben er verachtet, Bietat schulbig.
- m. Die Griechen verachten ihn, und er liebt sie mit heftiger Sehn= sucht.
- n. Sin Kind oder Enkel des Themistokles ist für die Griechen begeistert.
- o. Themistocles hat Sclaven und Sclavinnen. Eine hochgesinnte Jonierin ist darunter.
- 20 p. Er wird in dem Stude selbst von dem persischen König beschenkt.
  - q. Er stellt ein Opfer an, unter dem Vorwand seiner Abreise in den Krieg, es ist aber sein Todtenopfer.
  - r. Ein griechischer Philosoph.
- s. Griechische Mimen, einige Scenen aus einer verloren gegangenen Tragedie des Aeschylus, die dazu geeignet 'find, den The- 26 mistocles in eine rührende Begeisterung zu versetzen.
  - t. Ungeachtet er außer Handlung ist und sich dem Tode schon geweiht hat, so sieht man in ihm boch ganz den herrlichen Griechen, den klugen anschlägigen Staatsmann und Feldherrn, die hohe tresliche unzerstörliche Natur; kurz den ganzen unsterblichen Helden. Geist sließt von seinen Lippen, Leben glüht in seinen Augen, Feuer und Thätigkeit ist in seinem ganzen Thun.

# 8. Gräfin von Flandern.

(27)

### ' hauptmotive fürs Cheater.

30

- 1. Florisels fürstliche Großmuth im Zustand der Dienstbarkeit.
- 2. Er wird zum Ritter geschlagen und zeigt sogleich bie Gefinnung.
- 3. Rosmarin mit bem Antrag ber Prinzeffin fährt ab.
- 5 4. Die Erklärung und das Misverständniß. Großmuth der Megen.
  - 5. Gräfin erklärt sich mit Aremberg.
  - 6. Montfort verstedt und hervorstürzend.
  - 7. Florisels Abschied.
  - 8. Florifel. Grafin. Die Liebenben.
- 10 9. Erichs Dummheit.
  - 10. Kangler und fein Sohn.
  - 11. Kanzler und Sohn. Lächerliches Misverständniß.
  - 12. Bolksaufstand, befreit Gräfin aus Montfort's Sand.
  - 13. Bierbrauer und Bürger. Gräfin.
- 15 14. Gräfin als Montforts Gefangene.
  - '15. Die Staaten der Gräfin angefallen. Montfort geht.

- 16. Gräfin verschwindet.
- 17. Rückehr Florisels als Sieger und Richter.
- 18. Schmergliches Wiberfeben ber Megen.
- 20 19. Florisels Abentheuer wenn er sie sucht.
  - 20. Er und Montfort. Diefer wird übermunden.
    - 8. Schillers bramatische Entwirfe. Stuttg. 1867. S. 27-69.

- 21. Gräfin und Florisels Mutter. Florisel und seine Mutter.
- 22. Die Liebenden finden sich. Auflösung bes Jrrthums.
- 23. Rüdfehr und Freude.

24.

5 25.

15

## Die Gräfin von Slandern.

32

Eine regierende Gräfin von Flandern wird von ihrem Bolf und ihren Großen genöthigt, binnen einer kurzen Frist die Wahl eines Gatten zu treffen, der sie lang auszuweichen gewußt hat.

O Vier mächtige Freier machen Ansprüche auf sie, unter diesen sind zwey fremde Prinzen und zwey ihrer vornehmsten Basallen. Sie liebt keinen und fürchtet jeden.

[\* Prinz Erich von Gothland mit seinem Gouverneur. Ein spanischer Prinz. Ein französischer Prinz. Zwei innländische Freier. \*]

Die fremden Prinzen machen ihre Geburt, ihre Macht, ihre Reichthümer geltend; die einheimischen Freier prevalieren sich ihrer persönlichen Borzüge und des Staatsvortheils; die ersten suchen ihren Zweck durch Trop, die andern durch Ränke zu erreichen.

Die Gräfin ist ganz ohne Stütze, ihre Freunde 'sind ohnmächtig, 33 20 ihr Bolk verlangt ihre Heirath und wird von den Großen aufgereizt, sie hat keine andre Waffen als Alugheit und List, sich der verhaßten Wahl zu entledigen.

Ihre Abneigung bagegen gründet sich nicht bloß auf ihre Gleichsgültigkeit und ihren Widerwillen gegen die Freier. Ihr Herz ist schon 25 für einen andern interessiert, einen jungen Damoiseau an ihrem Hof, der nicht im Stand ist sie zu schüßen, der keine Ansprüche an sie machen und den sie nicht wählen kann, ohne sich selbst und ihn zu Grunde zu richten.

Florisel ist der jüngere Sohn eines sehr ebeln aber herabgekom: 30 menen Geschlechts; er hat nichts als seine Ahnen, und muß am Hof seiner Fürstin von seinen treuen Diensten sein Glück erwarten; aber er ist liebenswürdig, tapfer, verständig und hochgesinnt und seiner Gebieterin mit einer Neigung, die an Anbetung grenzt, ergeben. Bon dem Borzug, den ihm die Gräfin giebt, weiß er nichts, und ob er

gleich für keine andere Dame Augen hat als für sie, so ist ihm boch 'ber Gedanke nie gekommen sie zu besitzen. Selbst die bevorstehende 34 Heirath der Gräfin beunruhigt ihn nur insofern, als er ihre Abneisgung dagegen bemerkt und keinen der Bewerber für würdig genug 5 hält, sie davon zu tragen.

Die Aufgabe des Stücks ist also eine doppelte erstlich die zubringlichen Freier zu entfernen; zweitens dem Geliebten einen unwidersprechlichen Anspruch an ihre Hand zu erwerben. Diese zweifache Aufgabe wird dadurch in Eine verwandelt, daß Florisel indem
10 er durch seine Wachsamkeit, Treue und Tapferkeit die Unternehmungen der Freier vereitelt, sich zugleich das höchste Verdienst um das
Land und die Fürstin erwirdt, und sich als den würdigsten Gegenstand ihrer Liebe darstellt. Aber erst nach den bänglichsten Proben
und Verwicklungen trägt die List, der Muth und die Liebe diesen
15 Sieg davon.

Um die fremden Freier los zu werden bedient sich die Gräfin mit vieler Klugheit der einheimischen. Diese haben ein Interesse, die 'ausländische Heirath zu verhindern, und obgleich das Volk jene bes 35 günstiget und die Größen selbst, aus Neid gegen ihre mächtigen Mitsvassellen lieber einen Fremden als einen Unterthanen zum Herrn haben wollen, so weiß die Gräfin doch sich der einheimischen Freier so gesschickt zu bedienen, daß die ausländischen das Feld räumen müssen.

Noch ist von Florisel gar nicht die Rede; er steht noch im Dunsteln und das Wohlwollen der Gräfin für ihn, das sie nicht verhehlt, 25 erscheint bloß als herablaßende Güte. Doch auch jezt schon verliert sie das Interesse ihres Herzens nicht aus den Augen, und in dieser Epoche, wo seine Erhebung noch ganz unverfänglich ist, giebt sie ihm nicht nur Gelegenheit sich zu signalisiren, sondern läßt ihn auch durch einen von den fremden Prinzen zum Ritter schlagen, der ihr gern 30 diese Gunst erweißt.

Die Gräfin erklärt sich gegen die ausländischen Freier, welche auf ihre Geburt stolz thun, 'daß sie darauf keinen Werth lege, daß 36 sie ihre Hand nur dem persönlichen Berdienst schenken würde.

Dadurch bereitet sie die Erhebung ihres Geliebten vor; bie ein=

heimischen Freier aber unterstüßen diese Gesinnung aufs lebhafteste, weil sie dadurch zu gewinnen hoffen. Der Stolz des einen der zwey Prinzen läßt sich dadurch wirklich redutieren; er räumt das Feld ganz und ohne Rancune. Aber der andre der die Länder der Gräfin zu seinem Augenmerk gemacht hat und vom Geiß beherrscht wird, giebt seine Entwürse nicht so leicht auf. Wie er sieht, daß er seinen Zweck nicht auf eine rechtmäßige Art erreichen kann, so beschließt er per nesas sich in den Besitz der Gräfin und ihrer Staaten zu setzen. Er ist serox und gewaltthätig, voll Rachsucht geht er, um als Feind zu erlangen, was er als Freund nicht gewinnen kann.

Jezt also bleiben vor der Hand nur die einheimischen Freier auf dem Kampsplatz. Einer von diesen hat die scheinbarsten Ansprüche und 'hält sich, nach Entsernung des Prinzen, des Erfolgs für gewiß. 37 Er hat zahlreiche Basallen, große Schätze, machtgebende Hoss und 15 Staatsämter, ist tapfer und kühn und glaubt noch persönliche Borztüge zu besitzen. Auf ihm ruht der Stolz einer alten mächtigen Familie, er verschlingt in Gedanken schon die Staaten der Gräfin und es wird ihm sogar schwer, die humble Miene eines Freiers anzunehmen. Seine Nebenbuler verachtet er, und möchte wüthend werz den, daß die Gräfin, um seinen Stolz zu demüthigen mit Achtung von seinem Nebenbuler spricht.

Dieser ist gleichfalls der Erbe eines großen Hauses und mehr die Eisersucht auf seinen Mitbewerber und die Nöthigung seiner Familie als eigener Stolz oder Liebe zur Gräfin führen ihn auf die Arena. 25 Vielmehr hat seine Neigung sich für eine andre edle Dame, am Hof der Gräfin, entschieden, welches der Gräfin nicht unbekannt und eine Ursache mehr ist, daß sie sich mit weniger Zurüchaltung gegen ihn beträat.

Um sich der Nöthigungen des Bolks zu 'entziehen und Frist zu 38 30 gewinnen, giebt sie sich also den Schein, als ob sie den Grafen von Aremberg begünstige, mit welchem sie aber eine Explication hat und sich seiner dadurch entledigt, daß sie ihm ihr Wort giebt den Montsfort gewiß nicht zu heirathen, und ihm den Besitz seiner Geliebten zu verschaffen verspricht. Aus einem Freier der sie drängt, wird er also 35 ihr Vertrauter, ihr Freund und Beschützer.

Die Geliebte dieses Grafen von Aremberg, eine Gräfin von

Me gen, und Anverwandte der Gräfin von Flandern hat auch eine zarte Neigung zu Florisel, welche sie weniger verbirgt als ihre Gebieterin. Sie kann frei über ihre Hand gebieten, sie kann ihrem Herzen solgen und sie ist dazu entschloßen. Nachdem Florisel Mitter geworden und Ausmerksamkeit erregt hat, so gewinnt sie Muth, einen Schritt gegen ihn zu thun, um ihm ihren Besit im Prospekt sehen zu lassen. Erst'hat sie ihn selbst mit einer zarten Ausmerksamkeit angegangen, selbst in der Gräfin Gegenwart, welcher dieser Anstheil nicht entgeht, und Eisersucht einslößt — Nun thut sie aber einen 39 entscheidenden Schritt, und weil sie zu hoch über ihm steht, als daß er um sie werden könnte, so steigt sie zu ihm herab und läßt ihn, entweder durch den Bischoff oder durch seinen Diener Rosmarin, ersfahren, daß er geliebt seh und daß er ihre Hand erlangen könne.

Rosmarin in der größten Entzückung über dieses außerordent= 15 liche Slück seines jungen Zöglings und Gebieters kann nicht Worte genug sinden, seine Freude auszudrücken, wenn er es ihm ankündigt, wird aber ordentlich bose, wenn Florisel sich kalt und gleichgültig dabei bezeugt. Florisel wird aber in die Nothwendigkeit gesetzt sich gegen die Gräsin von Megen zu erklären.

20 Gräfin von F. ist von dem Schritt ihrer Nebenbukerin unterrichtet worden und fürchtet alles. Sie ist hier nicht bloß Weib sondern eine empfindliche Souveraine und will es den Florisel fühlen lassen.

Man ist in einem Garten. Die beiden Gräfinnen sind auf einerlei Art angezogen. Rosmarin, 'im Wahn daß er die Gräfin von 40 25 Megen vor sich habe, sagt der Gräfin v. Fl. daß Florisel gleich da sehn werde.

### 'Erfter Act.

41

1. Mehrere Freier, ausländische Prinzen und innländische Große, halten sich am Hof der Gräfin auf und werben um ihre Gunst. 30 [\*Spanier. Artois. Erich, der lächerliche Freier: Montfort. — Megen.\*] Die falsche Gravität, der Hochmuth, die Herrschsucht und die Ungeschicklichkeit repræsentieren sich in dem spanischen Prinzen, dem Grafen Robert von Artois, dem Grafen Montfort und dem Prinzen Erich von Gothland.

Eine abgeschmackte Maskerade des leztern hat das Pherd der Gräfin auf der Jagd scheu gemacht, daß es mit der Gräfin durchgeht. Florisel einer ihrer Edelknechte rettet sie durch seinen Muth und Geschicklichkeit. Er wird von den Freiern geschmeichelt, gepriesen 5 und beschenkt.

'2. Florisel theilt das Geschenk an die Diener der Gräfin aus, 42 und legt nur auf eine Kleinigkeit die der Person der Gräfin angehörte, einen Werth. Sein Betragen kündigt eine hohe fürstliche Gesinnung und eine Delikatesse der Gefühle an, die ihn über alle andre
10 Figuren erhebt. Er ist von einem sehr edeln aber armen Geschlecht,
seine Mutter lebt noch auf einem kleinen Stammschloß, er ist ihre
einzige Hofnung. Ein alter Elcudero, ein Erbstüd seines Hauses,
ist zugleich sein Diener und sein Gouverneur. Florisel hat die Liebe
des ganzen Hosgesindes, und seine Frömmigkeit macht ihn auch dem
15 Bischoff von Ppern, Beichtvater der Gräfin, werth.

Dieser läßt ihn große Hofnungen faßen und stellt ihm gleichsam seine Rativität für die Zukunft; der Diener deutet rückwärts auf seine Kindheit und seinen Ursprung.

3. Gräfin und Fräulein von Megen, ihre Dame und Freundin,
20 haben Florisels Galanterie und 'Edelmut erfahren — Jene ist gütig, 43
diese schmeichelnd gegen ihn. Gräsin, von den Freiern und ihren
eigenen Unterthanen gedrängt, spricht ihm von ihrem Widerwillen
gegen eine Wahl, von dem Zwang, den man ihr anthun will. Florisel zeigt ihr ein glüendes Devouement, läßt aber merken, daß er
25 Montsort für den Begünstigten halte, weil dieser selbst es behaupte.
Fräulein Megen hält nur den Grasen Aremberg ihrer Hand würdig.
Florisel meint, daß keiner seine Gräsin verdiene, und sie selbst giebt
zu erkennen, daß sie keinen liebt; dennoch scheint sie kein freies Herz
zu haben. [\* Florisel betet seine Gebieterin an, aber er hat sich die
30 Ratur seiner Gefühle noch nicht gestanden; er hält sie bloß für Ehrz
surcht und Diensteiser; er hat noch keinen Gedanken an den Besit
der Gräsin, und selbst ihre Heirath beunruhigt ihn nur um ihrent=
willen.\*

[\* Gräfin ist über ihre eigenen Gefühle schon viel entschiedener, 35 aber eben darum hat sie auch mehr Herrschaft über die Aeuserung berselben.\*]

- '4. Freier treten auf und becomplimentieren die Gräfin über 44 ihre Erhaltung, dieß veranlaßt sie, Florisels Verdienst zu rühmen. Sie dittet den Prinzen von Spanien ihm den Ritterschlag zu geben; dieser dadurch geschmeichelt, thut es mit selbzusriedener Gravität. Die andern schmücken und ehren den neuen Ritter, dem Herkommen gemäß.
- (5) Nun thut der Kanzler den Bortrag wegen der Wahl eines Satten Staatsursachen und der Wille des Bolks daß es geschehe. Wan will ihr die Wahl lassen, aber sie soll wählen. Er nennt einen 10 jeden einzeln und seine Ansprüche.
  - (6) Erklärung ber Gräfin, daß die äusern Borzüge ber Geburt .
    und der Macht ihre Wahl nicht bestimmen sollen.

Montfort unterstütt aus Selbstsucht diese Erklärung.

15

Pring von Spanien tritt zurud mit höflichem Anstand.

Artois spricht hochmüthig, und läßt Drohungen einfließen.

'(7) Florisel der neue Ritter behauptet mit edelm aber festem 45 Anstand die Freiheit seiner Gebieterin.

Artois erstaunt über diese Kühnheit eines neugemachten Ritters. Wontfort und Aremberg treten auf Florisels Seite und loben 20 ihn. Fräulein Wegen bewundert ihn, und ihre Liebe zu ihm nimmt zu. Artois entfernt sich drohend.

- 9 Prinz Erich wird von Montfort spottweise nach einer fabelhaften Braut ausgeschickt; er nimmt es in seiner kraßen Unwissenheit für Ernst auf und beurlaubt sich.
- 25 Montfort thut nun, als wenn alles für ihn gewonnen wäre, und triumphirt voreilig über die abgefertigten unglücklichen Liebhaber, indem er sich schon als den Gemahl der Gräfin betrachtet. Gräfin scheint anders gesinnt, und giebt dem Grafen von Aremberg einen sichtbaren Borzug. Auch beim Abgehen nimmt sie seinen Arm an 30 und läßt Montfort stehen.
  - 10. Dieser fühlt seinen Stolz sehr gekränkt und ist wüthend Erich kommt noch einmal zurück, 'ihn wegen der fabelhaften Prinzessin 46 noch um etwas zu befragen, welches in diesem Augenblick eine empfindliche Persissage seiner eigenen getäuschten Erwartung ist —
- 35 11 Montfort geht voll Born, und Erich beschließt ben Act, ober bie Scene.

Fräulein von Megen bewillkommt Florisel ben neuen Ritter, zeigt ihm einen zärtlichen Antheil und bringt ihn auf die Liebe. Er dürstet nach Thaten um etwas Großes, um seiner Gebieterin würdig zu werben.

12. Gräfin und Fräulein haben sich eine Considence zu machen. Die Rede ist von Aremberg und Florisel. Fräulein läßt ihre Partei-lichkeit für leztern merken. Gräfin zeigt Eifersucht darüber und wird beinahe empfindlich über ihre Freundin, doch weiß sie ihr Geheimniß noch ziemlich vor ihr zu verbergen — Aremberg kommt und das 10 Fräulein entsernt sich.

13 Gräfin spricht dem Aremberg von s. Bewerbung um sie, zeigt ihm, daß sie ihn hochschät, aber daß sie recht gut wisse, daß nicht seine eigene Reigung, nur die Rivalität mit Montfort und die 47 Instigationen seiner Parthei ihn auf den Kampsplatz gestellt. Sie 15 sagt ihm, sie wisse wohl, daß er sie nicht liebe, er liebe das Fräulein von Megen. Sie giebt ihm ihr Wort daß Montsort nie ihre Hand erhalten werde, daß er also seiner Bewerbung quitt sei — Sie versspricht ihm ihre Dienste dei dem Fräulein, beide scheiden als die besten Freunde und Montsort der am Schluß hereintritt sieht den 20 dankbaren Grafen ihre Hand mit Leidenschaft kuffen.

Montfort und Aremberg.

Dieser läßt ben stolzen Gegner in seinem Jrrthum, als ob er von ber Gräfin begunftigt mare, und geht ab.

### [? II. Act.]

Montfort [\* und Florisel? M. weitentsernt diesen für s. Rebenbuler zu halten sucht ihn sich zu attaschieren. Er möchte ihn gegen Aremberg aufbringen, wozu F. nur zu sehr geneigt ist, aus heimlicher Eisersucht — darinn bestärkt ihn der erhaltene Besehl an den \*\*Hof zu gehen.\*]

30 '14 Das Fräulein hat unterbessen einen Schritt gethan, dem 40 Florisel Hofnung auf ihre Hand zu geben.

Rosmarin, der alte Diener Florifels ist über das glänzende Glück seines Herrn ganz außer sich, denn das Fräulein ist nach der Gräfin die erste Parthie in Flandern, und dabei voll persönlicher 35 Vorzügen. Florisel ist aber nicht so entzückt, als es sein Diener erwartet und dieser ärgert sich über diese Gleichgültigkeit — [\* Mo= nolog des Alten, wenn er seinen jungen Ritter erwartet.\*]

Der Bischoff kann auch dazu gebraucht werden.

Geschichte ber Troubadours 2c.

5 Gräfin von Lille schickt dem Florisel ihre Farbe.

Gräfin übt eine unschuldige Lift aus, um hinter das Geheimniß Florisels und ihrer Nebenbulerin zu kommen. Es ist kein prämeditirter Betrug, aber sie benutt die Gelegenheit, die der Zufall ihr darbietet. Rosmarin kann sie mit der Gräfin verwechseln, und dieß bringt sie nun natürlich auf den Gedanken sich für jene auszugeben.

'15 Florisel glaubt mit dem Fräulein zu sprechen und schlägt 49 ihre Hand aus. Die Aehnlickeit des Anzugs und der herabgezogene Schleier täuscht ihn; auch ist er nicht frei und unbefangen genug, um 15 scharssichtig zu sehn. Die Stimme der verschleierten Dame entdeckt ihm zulezt die Gräfin, er erschrickt, und da sich das Fräulein nun zugleich nähert, so entsernt er sich schnell.

16 Das Fräulein durchdringt zugleich den gespielten Betrug und das Herzensgeheimniß der Gräfin, sie beträgt sich dabei zart und 20 großmüthig edel, Gräfin fühlt sich zugleich beschämt und gerührt, ihre Herzen ergießen sich, das Fräulein erscheint im schönsten Licht einer edeln uneigennützigen Freundin; sie giebt den Wünschen der Gräfin nach, Aremberg glücklich zu machen. Ueber die Mittel, Florisel empor zu bringen wird deliberiert, und seine Entsernung an einen bez rühmten Hof beschlossen, wo er sich Ruhm erwerben soll.

### 'III. Act.

- 50

17 Dem Montfort fällt ein Billet ber Gräfin an Aremberg in die Hände, worinn sie ihm sein Glud verkündigt und ihn zu einer Zusammenkunft einlädt.

Montfort in eifersüchtiger Buth entschließt sich zu horchen, und läßt sich von einer treulosen Kammerfrau im Cabinet der Gräfin versteden.

18 Gräfin mit ihrem Kanzler, der auf den Einfall kommt, sie für verliebt in f. Sohn zu halten.

Gräfin. Fräulein von Megen. Aremberg. Diefer empfängt

von der Gräfin die Hand des Frauleins, sein Glück. Gräfin segnet diese Berbindung und spricht von ihrer eigenen Lage mit Wehmut.

19 Montfort stürzt hervor, zu ihren Füßen. 'Sie slieht er= 51 schreckt, er hält sie, ihr Schrecken macht dem Unwillen Plaz. Er 5 entschuldigt seine Zudringlichkeit mit der Stärke seiner Liebe, sie bleibt unversöhnlich, er erniedrigt sich, sie zeigt ihm nichts als Ber= achtung und schickt ihn fort. Er ist glücklich und unglücklich zugleich; jenes weil er Aremberg nicht mehr zum Nebenbuler hat.

Florisel kommt dazu. Montfort sucht sich der Gräfin durch eine 10 Gunst oder eine bisher verweigerte Gerechtigkeit die er diesem erzeigt, gefällig zu machen. Florisels edles Benehmen gegen den Grafen.

'[\*Florisel ist sich jest seiner Leidenschaft für die Gräfin bewußt 50 geworden.\*]

'[\*Die Gräfin verbindet den Grafen Megen mit dem Fräulein, 61 15 sie wünscht ihnen Glück zu ihrer Liebe, und beide wünschen ihr auch Glück in der Liebe. Man weiß, daß Montfort diese Scene behorcht. Nun entdeckt er sich entweder 'selbst aus Ungestüm des Charakters, 62 oder der Zusall entdeckt ihn. In beiden Fällen entrüstet sich die Gräfin aufs äuserste, sie slieht, er will sie halten, ihr nacheilen, sie 20 spricht als Gebieterin.

Er steht verlegen, vetwirrt, ärgerlich über sich selbst und doch zufrieden, daß er Megen nicht mehr als seinen Nebenbuhler weiß. Er hofft, die Gräfin, die keinen andern liebt, zu besänstigen. Er bittet jene beiden um ihr Fürwort, er will alles thun, was der 25 Gräfin gefallen kann — (Hier kann etwas zum Vortheil Florisels geschehen)

Wie er mit der Gräfin zusammen kommt, zeigt sie sich unverssöhnlich, er entschuldigt sich mit der Heftigkeit seiner Liebe, er ersniedrigt sich vor ihr, sie läßt es ihn fühlen und bleibt unversöhnlich. 30 Ihr ist dieser Anlaß zum Bruch sehr willkommen.

Ein Dritter, etwa ber Kanzler, kann bazu kommen, sie erklärt in bessen Gegenwart, daß Montfort nichts zu hoffen habe, daß nicht mißhandelt senn wolle. \*]

'21 Florisel erhält, nachdem Montfort weg ist, Befehl von der 51 85 Gräfin sich an den \*\* Hof zu begeben. Er ist trostlos, daß er aus ihren Augen verbannt werden soll, und es beruhigt ihn nicht, daß er Zeichen von ihrer Gnade erhält, daß sie ihn als einen Mann und herrn behandelt; vielmehr ist ihm diese Veränderung ihres Betragens von der schlimmsten Vorbedeutung.

- 22 Fräulein Megen macht sich ansangs eine muthwillige Freude 5 daraus ihn zu necken, bald 'aber rührt sie der Ernst seines Schmer: 52 zens und sie sucht, ihm Erost einzusprechen.
- 23 Der Kanzler kommt mit seinem Sohn, und giebt ihm Lehren wegen seiner künftigen Erhebung. Ein komisches Intermezzo. Gräfin hat dem Sohn des Kanzlers Florisels Stelle gegeben, dieses hält der 10 alte Bonhomme für ein Acheminement zu der Heirath, und beide machen sich durch ihren eiteln Hochmuth lächerlich.
  - 24 Florisels leidenschaftlicher Abschied von dem Ort seiner Liebe. Rosmarin ist bei ihm.
- 25 Abschied der Gräfin von Florisel Sie zeigt ihm ihre Liebe. 15 Er ist auf dem Gipfel seines Glück:
- 26 Ihre Berzweiflung, wenn er weg ist, sie zeigt ihre ganze weibliche Schwäche. Nun will sie sich vor Montsort in Sicherheit sehen, und einen andern Ausenthalt wählen, aber sie entdeckt, daß sie so gut als eine Gesangne ist, und in Montsorts Gewalt. [\* Aristo=20 tratische Macht. \*] Sie will als Souveraine mit ihm sprechen, aber er eludiert ihre Erklärung und unter dem Schein für sie zu sorgen, hält 'er sie gewaltsam. Wegen erbietet sich, sie zu befreien, sie 53 will es nicht haben Die Rede ist von einer Appellation an das Bolk; sie fürchtet es. Endlich nimmt sie ihre Zuslucht zur Verstellung.
- 27 Montfort bedient sich seines Ansehens, um die Gräfin unter dem Schein für sie und den Staat zu sorgen, ganz in seine Gewalt zu bekommen. Sie ist so gut als seine Gefangene, ihre eignen Diener gehorchen dem Montsort mehr als ihr selbst, aristokratische Untersbrückung. Sie sucht vergebens aus seiner Gewalt zu entstiehen.
- '[\* Montfort bedient sich der Macht, die ihm seine Stelle giebt 60 um die Gräfin gleichsam als Gesangene zu halten. Sie ist in keiner geringen Bedrängniß, besonders hat sie auch für Florisel zu fürchten, wenn Montsort ihrer Liebe auf die Spur kommen sollte Sie denkt darauf, ihm zu entsliehen und sich unter Megens Schutz zu begeben.

  35 Er bedeckt seine Gewaltthätigkeit mit der Pslicht seines Amts, mit der Sorge für ihre Verson und für die Ruhe des Staats.

'Montfort hat versucht sich der Gräfin mit Gewalt zu bemäch= 61 tigen, es ist durch Florisels Wachsamkeit und Entschlossenheit sehlges schlagen und Montfort hat sich davon gemacht. Diesen Feind ist die Gräfin los und in demselben Augenblick tritt der ausländische Feind 5 auf.\*

'Aremberg und ihre andre Freunde erbieten sich zwar, sie in 53 Freiheit zu setzen, aber sie fürchtet die gewaltsamen Folgen und unters sagt es ihnen. Sie nimmt sich in Acht, den Montfort zu sehr zu reizen und folgt ihm gutwillig in der Hofnung, sich dieses verhaßten 10 Zwanges auf eine andere Art zu entledigen.

Das lächerliche Misverständnis des Kanzlers vermehrt ihre Berwirrung, da es sich ihr in einem Augenblick entdeckt, wo sie Schutz und Rath verlangte.

'In diesem Zeitpunkt geschieht der seindliche Einfall Roberts von 54
15 Artois.

Montfort als Feldherr muß in den Krieg, die Staaten der Gräfin zu vertheidigen. Eh er geht, wendet er noch alles an, sich der Hand der Gräfin zu versichern, da sie aber standhaft bleibt, so läßt er sie so gut als eine Gefangene zurück, und geht um gegen 20 den Feind zu marschieren.

Florisel nach seiner Trennung von der Gräfin wird schnell zum Ritter ausgebildet, thut große Thaten und erwirdt sich Länder und Ehre. Er sammelt Ritter, wird ihr Anführer, und befindet sich so im Stand die geschlagene Armee des Montsort zu verstärken.

25 '[\* Gräfin erwählt ben Florisel zu ihrem Feldherrn.\*]

#### IV. Act.

60

[\* Das Bolk wird aufrührisch über diese schlechte Wahl, und verlangt, die Gräfin soll sie widerrufen und Montsort dafür wählen.\*]

'Die Bürger von Gent sprechen von dem Krieg; der Krieg geht 55 30 unglücklich. Montfort wird geschlagen, Artois macht reissende Forts schritte und bedroht Gent, indem er zugleich durch seine Emissairs einen Bolksaufstand zu erregen sucht.

Die Furcht vor Montfort macht dem größern Schreden vor dem Feinde Plat. Das Volk erobert das Schloß, wo Montforts Diener

vie Gräfin gefangen halten, diese aber stürzt von der aristokratischen Tyrannei unter die demokratische. [\* Man kündigt der Gräfin die Freiheit an, aber sie vertauscht nur die Sklaverei mit einer andern. \*] Sie soll dem Artois ihre Hand geben, bleibt aber standhaft.

5 '[\*Artois macht reißende Fortschritte und erregt zugleich das 61 Bolk; dieses wird aufrührisch und verlangt, die Gräfin soll der Noth ein Ende machen, und dem Mächtigen ihre Hand geben. Es gehört etwas dazu, standhaft zu bleiben — Bas thut hier Montsort? Er muß vorher entsernt werden; auch Florisel ist weg und in den Krieg, 10 nur Megen ist da, aber zu ohnmächtig —

Gräfin bleibt fest und benkt nur darauf, aus der Gewalt los zu kommen. Sie ist hart eingeschlossen und von trotigen Untersthanen. \*]

'Romisch-fürchterliche Scenen der Bolksberrschaft. Gräfin unter 55 15 den Bürgern. [\*Es werden doch Excesse begangen. \*] Sin Bolks- anführer. Lächerliches Betragen des Pöbels, 'Klugheit der Gräfin. 56 Sie sucht umsonst, einen aus dem Bolk zu bestechen; ihre Flucht mislingt.

Die Bürgermache in ben vornehmen Zimmern.

20 Aremberg hat sich entschloßen, auf bem Schloß in ber Nähe ber Gräfin zu bleiben, um fie zu vertheibigen.

Montfort ericeint wieder in Gent, nachdem er geschlagen.

'Auf einmal kommt die Nachricht von (einer) der Niederlage des 57 Feinds und einer volligen Endigung des Kriegs durch den Tod des 25 Prinzen von Artois.

Die lächerliche Furcht ber Bürger.

Florisel ists, der an der Spitze von dreihundert (500) Edelleuten den Sieg entschieden. Die stüchtige Armee des Montsort sammelt sich unter seinen Fahnen, alles strömt ihm zu, Gunst der Soldaten, er 30 ist im Anzug gegen Gent. Ein Offizier des Florisel bringt dem Fräuslein die Nachricht.

[\* Der Zuschauer ist auf bem Gipfel ber Freude, und wird auf einmal zurückgeworfen. \*]

Aber in eben bieser Nacht ist die Gräfin und der Graf von 31 bis S. 290 1: die Gräfin und der Graf von Aremberg] die Gräfin von Megen (S. 56).

Aremberg unsichtbar worden. Berzweiflung des Aremberg; Consternation des Volls, Jammer des alten Dieners.

[Ende des 4ten Acts.]

#### ' V. Act.

60

5 [\* Die Gräfin ist geraubt, wenn Florisel als Sieger zurücksommt. Montfort ist da, aber Megen ist verschwunden.

Montfort hat sie nicht geraubt, aber wer? Der Berdacht fällt auf Megen, und man muß glauben, daß die Gräfin seine Mitschulbige sei. \*]

Das Räthselhafteste daran ist, daß das Fräulein nichts davon 57 weiß, sonst könnte man glauben, daß Aremberg sich mit der Gräfin durch die Flucht gerettet. Aber warum hätte 'ihr Geliebter, hätte die 58 Gräfin sie zurücklassen sollen.

[\* Montfort vollendet diese Entführung. \*]

15 Montfort ist gegenwärtig, auf ihn kann daher der Verdacht nicht wohl fallen. —

Siegender Einzug der Armee — Militärische Obergewalt — Florisel als Feldherr richtet die Rebellen und erscheint als höchste Obrigkeit, man sieht ihn anticipando als Grasen von Flandern.

20 Sein treuer Diener berichtet ihm die Verschwindung Arembergs und der Gräfin und zeigt einen bösen Verdacht.

Seine Zusammenkunft mit bem Fraulein von Megen. Ihr ftummer Schmerz klagt bie Grafin mehr an, als Rosmarins Zunge.

Er leibet tief, kann aber die Gräfin nicht für schuldig halten. 25 Er entfernt fich heimlich mit seinem Diener, sie aufzusuchen. Sein Gelübbe, wenn der himmel sie ihn finden läßt.

'Schicfale ber beiben Berlorengegangenen.

5)

Die Gräfin und Florisels Mutter kommen zusammen. Gräfin giebt sich dieser nicht gleich zu erkennen, eine außerst rührende Situation.

30 Florisel kommt 'zu seiner Mutter, ohne zu ahnden, daß die Gräfin dortsehn werde. Er erfüllt die kindliche Pietät.

Aremberg ift auch von ber Grafin getrennt und fucht fie.

Gräfin ist durch ihre Klugheit ober auch durch ein wunderbar glückliches Ereigniß aus den händen ihres Räubers entkommen.

Montfort und Florisel gerathen aneinander, fürchterliche Buth, Montfort soll dem Florisel den Aufenthalt der Gräfin entbeden, aber er stirbt ohne es zu thun.

Ein Troubabour kommt vor.

5 'Eine Jagb.

60

64

Aremberg ist verwundet und gefangen. Imagina ist auf eins von Montforts Schlössern gebracht, wo man ihr heftig zusezt, dem M. ihre Hand zu geben —

Schidsale bes Florifel, ber bie Grafin aufsucht.

10 Gemuthszuftand eines ungludlichen Liebenden.

Berfleidung.

Bereinigung der Liebenden und glüdliches 'Ende. Die Zurück- 63 kunft muß ein Freudengenuß, ein Fest seyn, es muß zu dem langen Streben und Ausharren ein Berhältniß haben. Oberons Schluß.

15 Das Bolf zieht den Wagen; den Berbrechern wird verziehen. Florissel begrüßt mit Rührung die bekannten Orte, ist freundlich gegen die, die vorher seines Gleichen waren, der Bischoff überreicht ihm die Insignien, er kniet nieder davor. Florisel hat in der Angst um die Gräfin ein Gelübde gethan, welches die Entwicklung auf eine interzoeffante Art verzögert, und eben dadurch rührender und reizender

Die Aremberg empfängt ihre Freundin,

Bu erfinden ift:

macht.

- 25 1.) Wie die Gräfin mit Aremberg verschwindet.
  - 2.) Wo sie beibe in ber Zwischenzeit hinkommen, daß ihre Spur sich nicht findet (Aremberg muß anstatt dadurch zu verlieren, sehr gewinnen)
  - 3.) Was Florifel, sie suchend, unternimmt.
- 30 4.) Montforts Catastrophe.
  - '5.) Florisels frommes Gelübbe.
    - 6.) Erichs Ungeschicklichkeit am Anfang und Florisels Berbienst um bie Gräfin.

Florifel gelangt auf seinen eigenen Weg zu Gütern und Land 35 und Titeln, er heißt am Ende Graf und ist der Gräfin nun an Reichthum so nahe gekommen als Aremberg, von Montforts Besitzungen nimmt er nichts an, er erlangt seine Güter auf einem viel schönern Weg.

Seine schöne Kindlichkeit gegen seine Mutter. Seine From: migkeit und Andacht, aber auch furchtbar und streng zeigt er 5 sich einmal, wenn er Richter ist, kühn gegen Artois, schrecklich gegen Wontfort.

Eine höhere Hand ist im Spiele, beren Organ ein Mönch ist, Träume und Visionen. —

Das Chevaliereffe in Florisels Erziehung.

' Actus I.

65

10

#### [ \* Exponiert wird:

1. Erichs Albernheit. 2. Florisels Muth und Eiser. 3. Seine Gunst bei allen. 4. Liebe aller zur Gräfin. Almosenier. Haushofmeister. Hoffräulein. Stallmeister. \*]

- 1. Schloßhof. Zurückunst der Gräfin von einer Jagd, wo bald ein großes Unglück geschehen. Jäger erzählt dem Hofgesinde die Gescher der Fürstinn, die Sottise des Prinzen Erich, ihre Errettung durch eine muthige That des Florisel: aber eine ausserordentliche That. Freude aller sowohl über die Rettung der Gräfin, als über den Flozorisel, dem man den Ruhm davon am liebsten gönnt.
- 2. Florisel gesegnet von dem Bischoff, gepriesen von allen, kommt mit einem Schleier der Gräfin, den er bei der Gelegenheit habhaft geworden. Gräfin, die Prinzen, darunter der lächerlich vermummte Erich, treten auf. Große Gunst des Florisel, seine Bescheidenheit 25 und Anmuth. Er 'allein ist nicht über seine That verwundert, nur 66 über das Glück entzückt ihr gedient zu haben.
  - 3. Geschenk des spanischen Prinzen, er vertheilt es, obgleich ohne Stolz zu zeigen, an die andern und halt sich an den Schleier der Gräfin.
- 30 4. Der Bischoff prophezeit ihm sein Glück, weil er die Gnade Gottes und ein kindliches Herz besitze. Eine kurze Erwähnung seiner

<sup>10:</sup> Bufällig hat Schiller neben bem Act an ben Rand geschrieben: Tressan - aus beffen Bibliotheque des romans ber Stoff nicht entlehnt ift.

67

Mutter und der Nothwendigkeit, in der er sich befindet, durch Berbienste seinen Weg zu machen.

#### 1. Scene.

Schloßhof. Man hört Jagdhörner in der Ferne. Gin Jäger 5 der Gräfin kommt und erzählt dem Hausgesinde oder Hofgesinde das Abentheuer der Gräfin auf der Jagd, welches durch eine abgeschmackte Masterade des Prinzen von Gothland veranlaßt wurde — ihre Gesfahr und ihre Rettung durch Florisel den Damoiseau der Gräfin. Alle die zuhören freuen sich und ergiessen sich in Florisels Lob.

#### ' 2. Scene.

Gräfin kommt in Jagdkleibern mit ihrem Gefolge, worunter Florisel ist. Man lacht über Erich, man rühmt den Damoiseau und die Gräfin giebt ihm ihr Wohlwollen lebhaft zu erkennen. Er hat sich in Besitz von etwas gesetzt, das der Gräfin angehört, und was 15 ihm unendlich werth ist. Er steht da überschüttet und überglänzt von der Gnade seiner Gebieterin. Noch scheint es nur Inade; er der Diener und sie die Fürstin. Unter diesem Gesichtspunkte betrachten es alle und gönnen ihm, dem armen Edelman dieses Glück.

#### 3. Scene.

20 Wenn die Gräfin fort ist, kommt ein Abgeordneter von dem spanischen Prinzen, welcher dem Florisel ein reiches Geschenk von spanischen Dublonen überbringt. Der hochmüthige Prinz will dadurch daß er den Retter der Gräfin fürstlich belohnt, eine Galanterie gegen diese zeigen und seinen Stolz dadurch kişeln. Florisel verschenkt 'daß 68 25 Goldstück unter die anwesenden Hosdiener, welche sich um ihn versammelt haben. Ihn beglückt bloß eine Kleinigkeit, die der Gräfin angehörte.

#### 4. Scene.

Florisel hat ein Gespräch mit Rosmarin seinem alten Diener 20 und Mentor, wodurch man in seine Herkunft und Personalien rührend zurückgeführt wird.

#### 5. Scene.

Der Bischoff von Ppern segnet den jungen und frommen Damoisseau und verheißt ihm alles Schone und Herrliche von der Gnade des Himmels.

5

#### 6. Scene.

Gräfin von Flandern und von Megen kommen im Sespräch. Sie haben Florisels Edelmuth erfahren und loben ihn. Er antwortet groß und fürstlich, wie ein Mensch der nur von den höchsten Gefühlen belebt ist. Er wünscht ein Ritter zu seyn. Er spricht der Gräfin 10 von seiner Mutter, sie äusert eine lebhafte Begierde sein Geschlecht zu kennen.

Imagina Erbgräfin von Flandern.
Mathilde Gräfin von Lille.
Fräulein von Megen.

15 Florifel von Ligne.
Seine Mutter.
Crich Prinz von Gothland.
Robert Graf von Artois.
Prinz von Leon.

20 Graf Montfort.
Graf von Arembera.

## Dersonen.

- \* Mathilde regierende Gräfin von Flandern.
- \* Grafin von Lille.
- \* Graf von Aremberg.
  - \* Florisel von Ligne.
  - \* Grafin von Ligne, feine Mutter.
  - \* Robert Prinz von Artois.
  - \* Erich Pring von Gothland.
- \* Alfons Pring von Leon.

- \* Graf von Montfort. Bischoff von Ppern.
- \* Der Kanzler. Robert bessen Sohn.
- \* Rosmarin Florisels alter Diener. Jäger der Gräfin von Flandern.
  - \* Bierbrauer, Anführer ber Volksrebellen. Bürger von Gent, und Bürgerweiber. Soldaten.
- 10 Rammerfrau der Gräfin von Flandern. Troubadour.

| 1. Gräfin von Flande | ern. |
|----------------------|------|
|----------------------|------|

- 3. Gräfin von Megen.
- 4. Graf von Aremberg.
- 15 2. Florisel.
  - 9. Robert von Artois. Prinz von Spanien.
  - 8. Erich von Gothland.
  - 5. Montfort.
    6. Rosmarin.
  - 10. Bischoff von Ppern.
    - 7. Bierbrauer.
    - 7. Oltevena
    - 11. Kanzler.
    - 12. Kanzlers Sohn.
- 25 13. Bürger.

20

- 14. Bürger.
- 15. Bürgerweib.

Bürgerweib.

Boten.

80 Solbaten.

16. Diener.

Diener.

Mutter Florisel.

Beder.

Heide.

Dels.

Grimmer.

Grüner.

Beder.

Corbemann.

Graff.

Eblers.

Teller.

5

#### Spectakel.

- 1. Jagbgefolg.
- 2. Die Freier versammelt.
- 3. Die Bürger im Schloß.
- 4. Die Armee zurudfehrend, militairisch Gericht.
  - 5. Der Ritterfclag.
  - 6. Die Verwechslung.
  - 7. Der Ueberfall im Cabinet.
  - 8. Das Gefecht.
- 10 9. Der Einzug am Enbe.
  - 10
  - 11
  - 12.

| 15 | Bis zum feindl. Einfall<br>Bolksaufruhr | <b>40.</b> 7. | <b>3</b> 8. |
|----|-----------------------------------------|---------------|-------------|
|    | Bis zur Afft. b. Ar.                    | 7.            | 6.          |
|    | Soldaten. Bis zur Entf. Florisels.      | 7.            | 7.          |
|    | Lezter Akt                              | 16.           | 15.         |
|    |                                         | 77.           | 72.         |
| 20 |                                         | 80.           |             |

- A. Bebiente. Man hört Jagdhörner. Jäger erzählt.
  - B. Gräfin. Florifel. Gefolge.
  - C. Florisel. Die Diener.
  - D. Florisel. Rosmarin.
- 25 E. Florifel. Gräfin v. Fl.
  - F. Florisel. Bischoff.
  - G. Gräfin. Freier. Florisel, welcher zum Ritter geschlagen wirb. Kanzlers Vortrag. Die ausländischen Freier werden abgewiesen. Florisel gegen Robert.
- 30 H. Erich wird abgewiesen.
  - I. Montfort wird plantiert.
  - K. Montfort. Erich.

# Erfter Att.

69

### Erfter Auftritt.

Schloßhof.

Man hört blafen. Sofbiener treten auf. Gleich barauf Stallmeifter.

5

Sofdiener.

hört ihr, sie finds. Sie find zurud vom Jagen!

Andre.

Stallmeifter.

unbeschäbigt

10 Sie lebt! Sie ift gerettet!

Bofdiener.

Wer? Was giebts?

Stallmeifter.

Bald tam fie uns nicht lebend mehr zurück!

15

Bofdiener

# 9. Das Schiff.

England strickt ein Net von Entbedungsfahrten um ben Globus, womit es alle Meere umfängt.

Das Schiff muß ein lebhaftes Interesse erregen; es ist das einz zige Instrument des Zusammenhangs; es ist ein Symbol der europäiz 5 schen Verbreitung der ganzen Schiffahrt und Weltumsegelung. Epiz sode vom Schiffscapitän, Matrosen und Passagiers.

Die Aufgabe ist ein Drama, worin alle interessanten Motive der Seereisen, der außereuropäischen Zustände und Sitten, der damit verknüpften Schicksale und Zusälle geschickt verbunden werden. Ausstellich zusähnen ist ein punctum saliens, aus dem alle sich entwickeln, an welches sich alle natürlich anknüpfen lassen, ein Punkt also, wo sich Europa, Indien, Handel, Seesahrten, Schiff und Land, Wildheit und Cultur, Kunst und Natur 2c. darstellen läßt. Auch die Schiffsedisciplin und Schiffsregierung, der Charakter des Seemanns, des Kausmanns, des Abenteurers, des Pflanzers, des Indianers, des Kreolen müssen bestimmt und lebhaft erscheinen.

Landen und Absegeln. Sturm. Seetreffen. Meuterei auf dem Schiff. Schiffiustiz. Begegnung zweier Schiffe. Scheiterndes Schiff. Ausgesetzte Mannschaft. Proviant. Wassereinnehmen. Handel. Sees 20 karten, Compaß, Längenuhr. Wilde Thiere, wilde Menschen.

<sup>1—6:</sup> Hoffmeister, Nachlese 1858. 3, 238. — <sup>7—20</sup>: Hoffmeister, Nachlese (1858). 3, 235.

Die Scene ist in einem andern Welttheil aber zwischen Europäern. Es ist eine Insel oder eine Kuste, wo Schiffe anlanden.

Alles muß sich in einem Tag begeben, die Nacht mit eingeschlossen.

Europäer, die in ihr Baterland heimstreben.

5

Andre Europäer, die es verließen, und das Glück unter einem andern Himmel aufsuchen. Ankommende und Abgehende, auch beständig bleibende, die hier zu Hause sind.

Die unglückliche Liebe, die strafbare That, der Entschluß der 10 Berzweiflung.

Europa und die neue Welt stehen gegeneinander.

Gin Akt, ber lezte kann in Europa spielen, wenn vorher in einem Zwischenact ber Oceanus aufgetreten und biesen ungeheuren Sprung launigt entschulbigt hat.

Seine Götter ruft der Meerkönig zusammen und berathschlagt mit ihnen, wie sie gegen die menschliche Kunst ihre alte Götterfreiheit behaupten wollen, weil die Mechanik ihnen über den Kopf wachse. Alles Göttliche verschwindet aus der Welt, und die alten Götter machen den Menschen Plat. Immer hör' ich die Humanität rühmen, 20 man will sie überall pflanzen, und darüber wird alles Große und Göttliche ausgerottet. Wie klein war die Welt des Odysseus, als beiden Aethiopien sie umschlossen, aber da war der Mensch noch groß und kräftig stand er da.

Seelenverkäufer schaffen einen ordentlichen Menschen burch Zwang 25 nach Indien.

Die neue Natur, Bäume, Luftton, Gebäude, Thiere, Kleiberstrachten.

Das prägnante kommt zu bem prägnanten, eine wichtige Stellung ber Dinge auf bem Schiff, eine ähnliche auf bem Lanbe.

<sup>1—14:</sup> Schillers hanbschrift S. 1. — 15—23: Hoffmeister, Nachlese 1858 3, 274. 3ch will nicht bestimmt behaupten, baß bieses Bruchstlick gerade zum "Schiff" gehören musse; nur um es unterzubringen habe ich es hieher gestellt. Hoffmeister gibt 1801 als Zeit ber Niederschrift an. — 24 bis S. 300, 17: Schillers Handsschift S. 7.

Matrofen fangen gleich einen handel an, wenn fie gelandet.

Ein Schiff ift von seinen Gefährten getrennt worben und findet fich in bemselben hafen nun wieder mit ihm zusammen.

Rothicuffe auf einem bedrängten Schiff.

5 Krieg in Europa macht Krieg in Indien, hier weiß man noch nichts.

Scenen für die Augen, voll Handlung und Bewegung, auch neuer Gegenstände.

- 1) Regfames Gewühl eines Seehafens.
- 10 2) Matrojengesang.
  - 3) Die neue Landschaft und Sitten.
  - 4) Die Ankunft.
  - 5) Der Abschied.
  - 6) Die Flucht und Berbergung.
- 15 7) Der Streit.
  - 8) Die Berzweiflung ober ber Sclave.
  - 9)

Das Local, wo das Stück spielt. Gine Gingeborne liebt den Europäer und beweint ihn nach seiner Abfahrt. Ein Weltumsegler. 20 Ein Gingeborner, der ihn nach Europa begleitet.

Jenny's Patron wird für den Berluft seines Lieblings burch etwas anderes entschäbigt.

Ein Wegsegeln und Dableiben muß zugleich vorkommen. Beides hat etwas Trauriges, aber das Freudige ist überwiegend. Es 25 könnte so gefügt werden, daß die Person, die sich 'wegsehnt, bleibt, 236 und die, welche zu bleiben gedachte, wegsegelt, oder

Unter den Dableibenden ist ein Europäer, der sich mit Freude und Hoffnung ansiedelt; oder einer, dem Europa fremd war und der hier sein Vaterland sindet. Er hat die Schrecknisse der europäis 30 schen Sitten hassen gelernt, und weil er alles in Europa verloren, was ihm theuer war, so umsaßt er mit Hoffnung das neue Vaterland.

Zwischen beiden steht der Seemann, der überall und nirgends zu hause ift, und auf dem Meere wohnt.

Der sich expatrisirende Europäer redet die fremde Erde an; Jenny hat sich zuvor an das Meer gewendet.

Schiffe find felten auf biefer Rufte, nur ruhige Pflanzer, nicht Kaufleute leben hier.

Es erscheint also im Stud: ein Pflanzer; ber anlandende Kaufsmann; der Seemann; der Inder; der Europäer; der Halbeuropäer; außer diesen die Hauptpersonen.

Bas bringt das Schiff mit, um Jennys Schickfal zu verändern? Entweder seinen Freund oder seine Geliebte, oder seine Zurückberus 10 fung, oder seinen Bater.

Ein entscheidendes Motiv, warum er nach Europa geht.

Darf die Revolution mit eingeflochten werden?

Jenny's Geliebte hat ihren Bruder oder Oheim begleitet.

Gin reicher Kaufmann ist der Bater von seiner Geliebten. Dieser 15 ist ganz arm geworden, und hat sich deswegen aufs Meer begeben, um außer Europa sein Glück zu verbessern. Er ist's, der mit dem Schiff anlangt, er und seine Tochter steigen allein ans Land, sein Bruder ist der Patron Jenny's.

Ein Europäer hat sich in Indien etablirt, und durch Fleiß und 20 Treue die Neigung seines Patrons in solchem Grade erworben, daß dieser ihn zu seinem Eidam wählt. Seine Tochter aber liebt schon einen andern, dem aber der Vater nicht hold ist.

An demselben Tag, wo der Kaufmann sich gegen den Europäer erklären will, langt ein Oftindienfahrer auf der Rhebe an.

Der junge Europäer hat in Europa etwas Geliebtes hinterlassen (eine unglückliche, auf einem Jrrthum beruhende Geschichte hat ihn von Europa exilirt); sein ganzes Herz ist dahin gewendet, er ist nie glücklich gewesen, seine einzige Freude ist Schiffe aus Europa, aus dem Lande seiner Liebe, ankommen zu sehen, und Nachrichten zu 30 empfangen. Auch heute treibt ihn diese Begierde, da er von dem Schiff gehört hat an das User. (Jenny ist allen theuer, er ist ein Engel der Unterdrückten.)

<sup>19</sup> bis S. 302, 13: Soffmeister, Rachlese 1858. 3, 237 f.

Auf dasselbe Schiff hat auch die Tochter des Kaufmanns ihr Absehen gerichtet, um mit ihrem Liebhaber nach Europa zu slieben, weil sie den Bater nicht zu erweichen hosst. (Sie versieht sich mit Juwelen und Gold. Sine gewisse Härte des Baters und die Heftig-5 keit ihrer Liebe entschuldigt ihren Entschluß Der Liebhaber kämpft mit sich selbst, er verschmäht den Reichthum der Tochter

Gespräch zwischen der Tochter und dem jungen Jenny. Ihre Fragen nach Europa, seine wehmuthige Schilberung der Heimath.

Tochter erklärt ihm ihren Entschluß.

Bater hat ihr zuvor den seinigen erklärt. Jenny erhält aus Europa keine Nachrichten und ist sehr traurig. 'Er schlägt die Tochter des Kaufmanns aus. 238 Er will selbst nach Europa.

# 10. Die Flibustiers.

Das Schiff, auf welches man alle Hoffnung setzt, kann entweber untergeben, ober verschlagen werben, ober eine Meuterei kann auf demselben ausbrechen.

Gefangene auf bem Schiff.

Wie kommt es in diese Gewäffer?

Die Spurlose Bahn des Schiffes.

Die Korallen. Die Seevögel. Das Seegras. D

Das Theater kann das Schiff selbst seyn, es ist ein Kriegsschiff.
— Man ist bald auf dem Berded, bald im Raum, bald in der 10 Cajute.

Das Boot auf bem Berbed.

Der Schiffsgottesbienft.

Die Schiffsstrafe.

Die Taufe unter ber Linie.

Die Anstalten zu einem Seetreffen.

Das Entern.

15

Das Schiffsbegräbniß.

Chor der Matrosen, ein Schifflied.

Der Bootsmann und die Schiffregierung.

20 Alle Hauptmotive, die in diesem Stoffe liegen mussen herbei gebracht werden.

1-7: Hoffmeister, Rachlefe 1858. 3, 288 f. — 8-17: Schillers Handschrift. S. 10. 18 bis 304, 15: Schillers Handschrift S. 2.

Auch eine Meuteren auf bem Schiff.

Brand im Wasser. Berlorener Anter.

Seebegräbniß.

Seegefecht, Seeraub.

5 Tauschhandel mit Wilben.

Geographische Entbedungen. Mitreisende Gelehrte.

Transportierte Verbrecher.

Charakter eines großen Seemanns, der auf dem Meer alt geworden, die Welt durchsegelt und alles erlebt hat.

10 Der helb bes Studs ein junger werdender Seehelb.

Das Schiff als eine Heimat, als eine eigene Welt. Es geht einmal verloren. [\*Seine Spurlose Bahn.\*]

Abschied bes Seemanns von seinen Gefährten, oder boch sonst ein höchst rührender Abschied.

15 Gine rührende Ankunft.

Qualität des Schiffs — Ifts ein Kauffahrer, ein Korfar, ein Entdeder, ein Transportschiff?

Eine furchtbare Schaar von Seeräubern, ihr Anführer ein ehmals edler Mensch, ihre strenge Justiz, robe Güte.

20 Es erklärt sich ein Schiff für einen Seeräuber und steckt die schwarze Flagge auf. — Diese Handlung ist bedeutend und verhängniß- voll. Die schwarze Flagge kann von einem Trauerstor genommen seyn, den eine geliebte Person besaß.

Ein Schiffer sprengt sich in die Luft.

Der Korsar entert ein andres Schiff, und macht sich davon Meister. Dieses geht auf der Scene vor.

hinaufsteigen ber Rufte kann vorgestellt werben.

Entschluß ber Korfaren mitten auf ber See bekannt gemacht.

Er verändert feinen Lauf.

30 Passagiere auf dem Schiff in das ungeheure Schickal verflochten. Ein Befehlshaber wird ausgesezt, wenn das Schiff rebelliert hat.

<sup>16-31:</sup> Schillers Sanbidrift. S. 3.

Die Handlung eröfnet sich mit einer Schiffsverschwörung. Gin Schiff ift nach Jamaica bestimmt.

Ein Theil ber Mannschaft ift unzufrieden. Rühner Anführer beredet sie, sich bes Schiffs zu bemächtigen.

5 Am Lande setzen sie den Capitain und wer ihm sonst noch folgen will aus, und segeln nun als Korsaren nach einem andern Welttheil.

Ein Capitain, der von einer rebellischen Mannschaft ausgesetzt wird oder geworden ift.

Ein wegen eines Mordes nach Botanybay Geschaffter; sein junger 10 Sohn theilt freiwillig sein Schicksal; bieser ift zum Jüngling herangewachsen.

Das Schiff, welches auf der Rhebe liegt, ist von der aufsrührerischen Mannschaft in Besitz genommen. Vergebens hat Eduard seine Hoffnung auf dieses Schiff gesetzt; er glaubt, jede Aussicht sep 15 ihm nun zur Rücklehr verloren, als sich alles aufs Freudigste für ihn entwickelt.

Eine große Leibenschaft ist Ursache an dem Schritt des Korsaren. Er hat seine Geliebte durch eine Ungerechtigkeit verloren, er ist bitter gekränkt durch die Gesetze und kündigt darum der gesellschaftlichen 20 Einrichtung den unversöhnlichen Krieg an. Seine Natur ist durch dieses Unglück verändert, sein Herz erbittert.

Büthenbe Rachsucht gegen eine bestimmte Nation, gegen einen besondern Stand (die Mönche) und Neid gegen die ganze civilisierte Gesellschaft beseelt ihn.

Dber er erwählt auch ben Stand des Korsaren aus Nothwendigsteit, weil er nicht mehr zu den Europäern zurück kann.

Wilde und ungeheure Naturen sind der Gegenstand, eine absgeschloffene Existenz unter eigenen ftrengen Nothgesehen, Gerechtigkeit, Gleichheit.

<sup>1—6:</sup> Schillers handschrift. S. 5. — 7—16: hoffmeister, Nachlese 1858. 3, 238. — 17—26: Schillers handschrift. S. 4. — 27 bis S. 306, 21: Schillers handschrift. S. 11 f.

Soiller, fammtl Soriften. Sift. frit. Musg. XV, 1.

10

Unter diesen stedt ein ebler und seiner Gesühle fähiger Mann, den seine Schickfale und Leidenschaften in dieses Gewerb geschleubert, der es im Grunde verabscheut, ohne sich losreißen zu können.

Ein weibliches Geschöpf stedt auch darunter, die als Mann ver= 5 kleidet und einer der tapfersten ist.

Das harakteristische einer Schiffsverschwörung. Man hat Mistrauen gegen die Anführer daß er die gemeine Sache verrathen wolle.

Befehl des Anführers mit brennender Lunte an der Pulverkammer zu warten.

Die Negern auf bem Schiff ober die Türkenstlaven.

Troftloser Zustand auf bem Schiffe.

Matrose im Mastkorb entdedt Land oder ein Schiff.

Ein Corsar Jone's rettet eine Schöne aus der Gewalt seines wüthenden Kameraden und imponiert diesem durch seinen Muth und 15 Anstand. Er wird von der Liebe gerührt und flößt Liebe ein. Diese Person ist von dem ersten Abel und findet Rächer. Man verfolgt den Korsaren, der sie weggeraubt. Jones kommt in den Fall, das Korsarenschiff zu commandieren, wenn es angegriffen' wird.

Zwei heftige Leibenschaften Haß und Liebe beherrschen ben Korfaren. Interessante Schilberung ber Liebe, bie sich burch Dienste und

12

20 Interessante Schilderung der Liebe, die sich durch Dienste und Attentionen äusert, ohne sich zu erklären. Die rohe Güte.

Nahmen von Seeräubern. Philipps. Martel, Anna Bonni, Marie Read. Mönbars, Gisenarm, Jones.

Die schwarze Flagge. (rother Tod auf berfelben)

25 Auf der See gebohren, auf der See begraben. Das Frauens zimmer ein Seeräuber. Lootfen.

Theilung ber Beute. Jeber muß schwören, baß er nichts bei Seite gebracht.

Alles gewonnene wird gleich verschwelgt. Ungeheure Berschwens 30 dung und größter Mangel wechseln schnell auseinander.

Unmenschlichkeit der Flibuftiers, sie ift eine Folge ihrer Defperation, weil sie keine Gnade zu hoffen haben.

<sup>\* 22</sup> bis S. 307, 4: Schillers Handschrift. S. 9.

Einer von den Seeräubern fällt den Karaiben in die Hände und wird gefressen.

Unsicherheit eines solchen Räuberchess vor seiner eigenen Mann- schaft.

Die Handlung kann auf einer Insel, etwa Isle de Bourbon ober einer ähnlichen selten besuchten Station sehn.

Wie ist Eduard hierher gekommen?

Stuard hat mehrere Jahre vergebens die Wirkung seiner nach Europa geschickten Briefe und der Versprechung eines Freundes erwartet; 10 er ist auf dem Punkt, die Hossnung aufzugeben, und sich auf der Insel zu binden, wo ihm der Pflanzer seine Tochter anträgt.

Diefer Pflanzer ift auch ein Europäer und durch Schickfal hierher gekommen.

Seine Tochter

Das Stück kann so enbigen, daß Eduard in dem gefangenen Hauptmann des Schiffs seinen Freund entdeckt, daß er ihm sein Schiff wieder erobern hilft, und daß die Aufrührer statt der vorigen Bewohner auf der Insel zurückleiben.

<sup>:-14:</sup> Hoffmeister, Nachlefe 1858. 3, 239. — 15—18: Hoffmeister, Nachlefe 1868. 3, 239. — 17: Anführer H.

# 11. Die Prinzessin von Zelle.

#### '3been

zu einem Trauerspiel:

## Die Bergogin von Belle.

Aus diesem Stoff kann eine Tragöbie werden, wenn der Chas 5 rakter der Prinzeßin vollkommen rein erhalten wird und kein Liebessverständniß zwischen ihr und Königsmark statt findet.

Das tragische Interesse gründet sich auf die veinliche Lage ber Bringefin im Hause ihres Gemahls und am gof ihrer Schwieger: Mit einem Herzen welches Liebe fodert und im Hause ihrer 10 Aeltern einer gartlichen Behandlung gewohnt ift fie an ben Sof zu Hannover unter Menschen gekommen, welche für nichts Sinn haben als für ihre Fürstlichkeit und für die Bergrößerung ihres Saufes. Ms die Tochter einer bloßen abelichen (benn ihre Mutter war nicht fürftlichen Geblüts) wird fie an bem stolzen Hof zu 'Hannover mit 74 15 Verachtung angesehen. Ihr Gemahl bat sie nicht selbst, viel weniger aus Liebe gewählt; blog um die Erbschaft des Herzogthums Belle sich nicht entgeben zu laffen bat die Churfürstin ihre Abneigung gegen ein solches Migbundniß überwunden und die Prinzeffin ihrem Sohn zur Gemahlin gegeben. Für ihre Person ift sie also unwilltommen 20 in diesem Fürstenhaus, ihrem Gemable ber sie nicht gewählt hat und der schon in der Gewalt einer Mätresse ist, ist sie gleichgültig und. wird ihm bald durch ihre Empfindlichkeit lästig.

11. Schillers bramatifche Entwürfe. S. 73-98.

(73)

Die Prinzessin ist in einer Lage, worinn viele ihres Standes sich befinden. Es blieb ihr also eins von diesen beiden zu thun:

Entweber sich mit Klugheit der Berhältnisse Meister zu machen, in denen sie einmal ist und folglich jene Menschen nach ihrer Weise zu beherrschen

Ober wenn sie dazu nicht den Charafter hatte, sich mit der geswöhnlichen Passivität und Ergebung in diesen Zustand zu resignieren. Sins von beiden würde jede gemeine Weltnatur gewählt haben, aber für das erste denkt sie zu stolz und zu edel, und für das zweite ist sie 10 zu ledhaft. Sie hat im väterlichen Haus die Behandlung eines gesliebten einzigen Kindes ersahren, sie ist sich ihrer Borzüge 'bewusst 75 und die Vernachlässigung, die sie ersährt, kränkt sie aufs tiesste. Und eben, weil sie eine edle Ratur ist, so verschmäht sie es, sich zu der Armseligkeit der Menschen, mit denen sie zu thun hat, herabzulassen, sie pocht auf ihr Recht, sie hüllt sich bloß in ihre Unschuld und natürliche Würde, wosür jene keinen Sinn haben. Ihr lebhafter Verstand lässt ihr die Gemeinheit um sich herum lebhaft fühlen und sie schont sie nicht, dadurch aber bringt sie nur Haß und Erbitterung hervor.

Sophie ist eine edle Natur, in gemeine kleinliche herzlose Vershältnisse geworfen. Sie würde das Glück eines edeln Mannes gemacht haben, aber das Schicksal hat sie zur Gattinn eines gemeinen Alltagsmenschen gemacht, der für ihren Werth keinen Sinn hat, der in den Schlingen einer schlechten Person ist, dem jede schöne freie Wenschlichkeit fremd ist.

Ihr erster Gebanke ift, ba sie es an bem Hof zu Hannover nicht mehr ertragen kann sich in die Arme ihrer Aeltern zu werfen.

Diese befinden sich eben auf einem Besuch zu Hannover, wo die politische Bergrößerung dieses Hauses so eben 'alle Gemüther be- 76 30 schäftigt. Denn-der Kaiser hat dem Herzog die Churwürde zugesagt und in England hat man die Herzogin von Hannover zur Succession in diesem Königreich berusen. Beide Ereignisse werden als höchst erfreulich geseiert und ein glänzendes Hosselt ist deskhalb veranstaltet. Aber selbst dieses fröhliche Kamilienereigniß führt eine Kränkung der

Brinzessin herbei. Denn die Herzogin von Hannover ganz von königlichen Hosnungen trunken macht ihr ein Berbrechen aus ihrer Gleichgültigkeit, und lässt ihr fühlen, daß sie sie des sie erwartenden Glücks für unwürdig halte und wirft einen beleidigenden Seitenblick auf ihre 5 Geburt. Sophia fühlt bei dieser öffentlichen Freude nur ihr häußliches Unglück, denn eben jezt ist ihr von ihrem Gemahl und seiner Maitresse eine empsindliche Kränkung widersahren.

Eben jezt also, wo ihr die schönsten Hofnungen zu blühen scheinen, wo das Haus Hannover dem höchsten Glanz entgegen geht, 10 überrascht sie ihre Aeltern mit der unerwarteten Bitte, sie wieder bei sich auszunehmen. Dieser Widerspruch ihres Zustandes mit dem öffentslichen giedt eine tragische Situation: verlassen will sie dieses Haus gerade in dem Momente, wo es das höchste Glück scheint ihm anzugehören, und ohne daß sie für Glanz und Größe unempsindlich 15 wäre.

'Ihrem Bater thut sie zuerst bieses Geständniß, und wie sie ihn 77 unbeweglich findet, dann bestürmt sie das mütterliche Herz.

Aber ihre Mutter hat sich vergebens ihrer bei dem Bater ans genommen. Der Herzog von Zelle steht unter der höhern Insluenz 20 der Churfürstinn und ist selbst gegen seine Gemahlin dießmal streng und hart. Mutter und Tochter vermischen ihre Thränen und die Brinzessin muss ihre Aeltern abreisen sehen.

Wenn biese weg sind und die Feinde der Prinzessinn über sie zu triumphieren glauben, so rafft sie sich zu einem edeln Entschluß 25 zusammen. Sie will ihren Gemahl zurücksühren, sie will ihn gewinnen oder doch von seinem Unrecht überzeugen. In dieser Absicht sucht sie ihn auf und sucht sich ihm zu nähern. Sie schmückt sich, um ihre Schönheit geltend zu machen, um ihre Nebenbuhlerinnen zu verdunkeln, um seine Sitelkeit zu reizen. Auch trägt sie wirklich 30 einen Triumph davon, und ist nahe daran, seine Neigung zu ersobern.

Königsmark wird von dem Liebespfeil getroffen, der auf ihren Gemahl gerichtet war.

Der Triumph der Prinzessin macht ihre Feindinnen nur 'desto 78 35 erbitterter gegen sie. Sie bringen den Churprinzen dahin, daß er seine Gemahlin empfindlich beleidigt, und gerade in dem Moment,



Die Handlung besteht also barinn, daß die Prinzessinn mit einer lebhaften Natur und zur duldenden Resignation weniger sähig ansangs 5 1) gegen ein drückendes Berhältniß strebt, und da sie umsonst versucht, einen lieblosen Gemahl zurückzusühren, weil er selbst gemein zum gemeinen hingezogen wird, da sie gerade durch ihren Widerstand dagegen ihr Berhältniß nur mehr verschlimmert, 2) es zu zerreissen und in die väterlichen Arme zurückzusehren sucht, welches wieder 10 mislingt und durch die Maaßregeln Keinlicher Politik vereitelt wird, so dass sie 3) einen gewaltsamen Entschluß ergreist

[\*Ihr Unglud und ihr Fehler ist, sich entweder nicht mit gemeiner Alugheit der Verhältnisse Meister machen oder 'nicht mit gemeiner 79 Passivität und Ergebung darein schieden zu können.

15 Eins von beiden würde jede gemeine Weltnatur gewählt haben, aber ihr Gemüth ist nicht von dieser Art. Sie hat im väterlichen Hauß die Behandlung eines geliebten einzigen Kindes erfahren, sie war die Liebe der Menschen,

Rurz sowohl ihre schöne edle Natur widerstrebt diesem Zustand, 20 als auch ihre verzeihliche Eigenliebe und ihr Stolz können sich nicht leidend darein ergeben. Dazu kommt, daß eine beredte Zunge, die ihrer Hosbame und noch mehr die ihres Freundes ihren Unwillen schüren.

Sie muß aber auch etwas zu erleiden haben, was sich schwer 25 ertragen läßt.\*]

Der Fürstenstolz des Churprinzen kehrt sich auch einmal gegen seine Maitresse, und er sagt ihr einige harte Dinge, indem er sie neben seiner Gemahlin herabsezt. [\*Indem die Mätresse des Churprinzen von ihm beleidigt ist, ist die Buhlerin des Chursürsten von 30 dem Königsmark beleidigt worden. — Davon, daß beide Schwestern

sich in Bater und Sohn theilen, ist auszugehen. Sie werben dadurch unitberwindlich.\*

'Aber er kann sich darum boch aus dem Netz der Buhlerin 80 nicht loswickeln, weil sie seine ganze Schwäche kennt und zu benutzen 5 weiß. Sein beharrlicher Charakter ist für sie bloß die augenblickliche edle Anwandlung gegen sie. Hingegen ist dei der Prinzessin der beharrliche Charakter edel und nur die augenblickliche Anwandlung zusweilen weibliche und menschliche Schwäche.

Interessant ist die anfangende Neigung des Prinzen zu seiner 10 Gemahlin, von der sie nichts ahndet. Er verliert das schöne Glück, dessen er nicht werth ist und fällt zu der Bulerin zurück, was er werth ist.

Die Catastrophe muß das Gesühl des unherstellbaren geben. Entschiedene Verachtung der Prinzessin gegen ihren Gemahl. [\*Er hat 15 eine Krone gewonnen, aber er hat ein edles Herz verloren. Entweder bin ich seiner nicht werth oder er nicht meiner.\*]

'Nachricht von der Eröffnung der englischen Thronfolge macht 81 bas hauß hannover schwindeln.

Versuch der Prinzessin ihren Gemahl zu gewinnen schlägt fehl. 20 Sine zweite Hofnung bleibt ihr, sich von ihm zu trennen und ihren Eltern in die Arme zu werfen, schlägt fehl.

Ihre lette Refiource ist enblich mit Hulfe bes Grafen von Königsmark in ein Kloster in \* \* \* zu fliehen, schlägt auch fehl, weil sie in ihn als ihren einzigen Freund gezwungen ist ein Mistrauen 25 zu sehen. Aber nicht genug, dass sie sich in ihrer Hofnung getäuscht sieht, dieser Schritt den sie in aller Unschuld gegen Königsmark gethan stellt sie dem Schein der Schuld bloß, und führt einen ungluckseligen Eclat herbei, der ihren Ruf vor der Welt zu Grund richtet.

[\*Sie ist also ganz hülflos und ihr Schicksal wird vollends 30 tragisch, daß das Mittel, welches sie zu ihrer Rettung erwählt, zu ihrem Untergang ausschlägt.\*]

Sophia von Celle eine edle Natur ist eigennützigen Absichten zu gefallen mit einem herzlosen Fürsten und einer stolzen seelenlosen Fürstensamilie zusammen geknüpft worden, wo man sie ganz verstennt, geringschät und unerträglich vernachlässigt. Um ihre Erbs sichaft das Herzogthum Celle 'nicht um ihre Person war es zu thun; 84 man sieht auf sie als auf eine Roturiere herunter und möchte sich ihrer lieber gar schämen, da man auf seinen alten Fürstenadel dumm stolz ist, und königliche Hofnung auf die Englische Krone richtet, welche gerade in dem Moment der Handlung ratisiziert worden.

10 Bon den Hauptpersonen verachtet, sieht sie sich verlassen von den Höflingen und insultiert von den frechen Buhlerinnen ihres Gemahls und ihres Schwiegervaters. Sie kennt ihre Pflichten und ob sie gleich ihren Gemahl nicht aus Liebe wählte, so ist es ihr doch ein Ernst, ihm zu leben und den Nahmen seiner Gattinn im ganzen 15 Umfang zu verdienen.

Die rührende Situation ist, das sie sich mit einem gewissen Feuer von Bertrauen und Freundschaft an den Grasen Königsmark anschließt, der sie liebt und ihrer nicht werth ist — dass sie, in größter Unschuld, sich dem schwersten Berdacht mit ihm aussezt und der unwiderleglichste Anschein von Schuld auf sie fällt, indem sie rein ist wie die Unschuld.

[\*Nach ber Misshandlung, die sie von dem Churprinz ersahren, ist ihr Herz ganz von ihm abgewendet. Aber gerade jezt fängt das seinige an, sich ihr zuzuwenden. Die 'Schaam, das Mitleid, die 85 Reue thun diese Wirkung. Doch da sie weit entsernt ist dies zu ahnden, so benuzt sie diesen Moment nicht und ihre Feindinnen haben Zeit, ihn fruchtlos zu machen. — Auch die junge Prinzeß kann dazu dienen, den Bater zu rühren.\*]

Den Churprinz incommodieren ihre Ansprüche auf sein Herz. 30 Er meint sie habe genug, dass sie seine Hand und seine Würde besitze. Er hat sie ohne Neigung geheurathet.

Nachher aber wirft er sich doch sein hartes Betragen vor, und glaubt, ihr zuviel gethan zu haben. Diese Stimmung ist ihren Feinden, der Familie Platen, gefährlich und sie müssen alles an-35 wenden um eine Bersöhnung unmöglich zu machen. Jezt bedienen sie sich des Motivs der Eisersucht, denn da er anfängt eine gewisse Reigung für die Prinzessin zu fühlen, so ift er auch ber Gifersucht besto fähiger.

Wehmuth ber Pringeffin, wenn fie ihre Eltern fortreifen fieht.

Jezt ist sie ganz ihren Feinden Preiß gegeben und muß ihren 5 Hohn, ihren Triumph erfahren.

[\*Maitresse des Prinzen Georg ist weniger thätig, nicht 'sie ists 86 welche von der Prinzessin am meisten gehaßt wird. — Prinz Georg ist abwesend, wenn K. ermordet wird. \*]

Erst nach der Abreise ihrer Aeltern hat sie den Auftritt mit 10 ihrem Semahl. Sie will noch einen Bersuch machen ihn zu gewinnen, aber sie wählt einen bösen Augenblick.

> [\*Eine Scene wo jemand verstedt ist und anhört, was ein andrer sagt. Eine Scene, zu welcher jemand kommt und die lezten Worte hört. Ein Awedkampf.

15 In Hannover ift um biefe Zeit eine Conspiration.

Hannover ift noch kein Churfürstenthum.

Merkmale eines ungnäbigen Empfanges.

Kann und darf eine Nebenhandlung eingemischt werden, und wenn dieses ist, soll sich die Haupthandlung zu ihr groß oder klein 20 verhalten?

Königsmark kommt erst im Berlauf des Stucks zu der Handlung hinzu, und bleibt dann bis zu seinem Tod.

Prinz Georg ist anfangs ba und zulezt abwesend.

Sanz am Schluß, nach Königsmark's Tod, kommt er zurück.\*]
25 'Prinzessin hat einen großen Skrupel über die nächtliche Zu- 87
fammenkunft, die sie dem Königsmark bewilligt.

Geschichte mit bem nachgemachten Billet. NB.

Königsmark will die Prinzessin bewegen, noch in der nehmlichen Nacht sich zu slüchten. Seine heftige Leidenschaft schreckt sie und die 30 Binde fällt ihr von den Augen.

Damit die Geschichte rasch zu einer Catastrophe sich abrolle, muß gleich anfangs ein lebhafter Stoß hineingebracht werden, es muß alles gleich so anfangen, daß eine Crise erwartet wird.

Gleich die erste Scene muß leidenschaftlich und entweder selbst 35 That oder doch unmittelbare Wirkung davon seyn.

Das schlimme Verhältniß der Spegatten exponiert sich schnell, aber zugleich müffen sich mehrere andre Verhältnisse exponieren, dass man in ein rasches und reiches Leben sogleich versezt wird.

Politische Vergrößerungs Plane (bie Churfürstenwürde und die 5 englische Succession) der einen Parthei und auf der andern der Familienverdruß. Churfürstin hat beide sur le bras.

[\*Die Churfürstin hat noch anderen Rummer.\*]

Sind die Aeltern aus Zelle schon in Hannover oder kommen sie erft an, während bes Stück?

'Indem die Hannöverischen ihr Haus zu erheben beschäftigt sind, 88 strebt die Prinzessin hinweg, weil sie es nicht mehr darinn ertragen kann. Die Aeltern aus Zelle, besonders der Bater, freuen sich der künftigen Erhebung ihrer Tochter und zu ihrem Erstaunen und Schmerz will sie ins väterliche Haus zurück.

Brinzessin will anfangs ihren Eltern nicht die Confidence machen, sondern ihren Berdruß allein tragen, aber es wird zu arg und ihre Empfindlichkeit ist stärker als ihr Entschluß zu schweigen. Noch in Anwesenheit der Aeltern erfährt sie eine ihr unerträgliche Begegnung.

[\*Warum tann fie es nicht mehr ertragen? Wegen

- 20 1) ber Kälte ihres Gemahls,
  - 2) der Impertineng ber Buhlerinnen,
  - 3) ber stolzen Zurüchaltung ber Churfürstin
  - 4) die Gräfin Platen bietet der Prinzeffin etwas ganz un= erträgliches. \*]

Rönigsmarks erster Auftritt mus aufs höchste prægnant und bramatisch sehn. Er ist eine chevaliereste großmüthige und seurige Ratur, der sich aber doch zu sehr in seiner Rolle gefällt, und der zum bloßen Freund und helden zu 'zärtlich auch zu eitel ist. 89 [\*Unfähigkeit des Ritters, seine Freundin durch Muth zu befreien.\*]

Er tritt später in die Handlung ein, wenn die Aeltern aus Zelle schon weg find, wenn die Prinzeß schon den vergeblichen Bers such auf ihren Gemahl gemacht hat, kurz wenn sie das höchste Besdürfniß eines Freundes empfindet.

Prinzeß zeigt das muthige Streben eines freien Charakters 35 gegen Bornirtheit und Gemeinheit.

(Stationen also sind:

- 1. der Bater
- 2. die Mutter.
- 3. ber Pring.
- 5 4. der Herzog.
  - 5. die Berzogin.
  - 6. die Maitreffe.
  - 7. Königsmark.)

Prinzessin stellt dar eine eble Natur, welche gemeinen Berhält= 10 nissen und Absichten aufgeopfert worden, sich mit allen Wassen der Unschuld und Natur dagegen vergebens wehrt, und

Borzüglich ist auf eine bramatische Catastrophe und einen ächt 90 tragischen Ausgang zu benken, wo Unglück und Größe vereinigt sind. Die schlechten Menschen triumphieren, aber Unschuld und Seelenadel 15 bleiben doch ein absolutes Gut. Das Edle siegt, auch unterliegend, über das Gemeine und Schlechte.

Die höchste Verlassenheit und Sinsamkeit der Prinzessin, die nun nichts mehr hat als das Bewußtseyn ihrer Unschuld und die Würde der Tugend.

- Die Churfürstin erscheint der Prinzessin in einem Augenblick als eine hilfreiche Freundinn, wo sie sich ganz verlassen sah. Sie irrt sich aber, wenn sie etwas von dem Herzen der Churfürstin hofft, die nur für die Verhältnisse handelt. Auch diese Täuschung ist tragisch.
- Unter diesen Umständen ist Königsmark für die Prinzessin eine sehr gewünschte Erscheinung. Sie kannte ihn schon an ihres Baters Hof, es ist ein freundschaftliches Vertrauen zwischen ihnen, sie weiß sich von ihm verstanden, sie ist seines Antheils gewiß. Desswegen erblickt sie ihn mit einem gewissen Grade von Leidenschaft. Sin 30 solcher Freund ist es ja, der ihr längst gesehlt hat.
  - Ihr Entschluß steht sest, Hannover zu verlassen, alle Bande 91 sind los die sie halten können. Aber zur Ausführung bedarf sie eines Freundes der Muth und Klugheit besizt.

Königsmark sindet die Prinzessin schöner als je und in einer leidenschaftlichen Bewegung. Das Feuer mit dem sie seine Erscheinung ergreift, entzündet ihn

Königsmark wird durch die Liebe an den Hof zu Hannover 5 zurückgeführt.

Die Beleidigung, welche seiner geliebten Prinzessin von ihrem Gemahl geboten wird reizt seine devalereste Gesinnung, er will den Erbprinzen desswegen zur Rechenschaft ziehen. Gigenes Verhältniß des freien Soelmanns zum Fürsten. Er ist nicht hannöverischer Diener.

10 Sin Mastenball ist einzusühren, auf welchem Irrungen möglich werden. Die Prinzessin verkleidet sich auf demselben zweimal und hat mit ihrem Gemahl, ohne daß er sie kennt, eine Scene.

Gräfin Platen kommt mit Königsmark zusammen. Königsmark sucht ein Tête a tête mit ber Prinzessinn.

'Worinn besteht die Beleidigung, die der Prinzesin von ihrem 92 Semahl und von den Maitressen widerfährt?

Es wird ihr einmal verboten an einem gewiffen Ort zu ers scheinen, jemandes Besuch anzunehmen, einen gewiffen Schmud zu tragen.

20 Eine Person, welche sie beschüt, wird beleidigt.

Ein unschuldiges Vergnügen wird ihr verkummert.

Sie sieht sich deseriert

Da es dieser Geschichte an einem prægnanten bramatischen Momente und überhaupt an sogenannten äusern Handlungen sehlt, 25 so sind diese zu suchen und aus dem Stoffe heraus zu wickeln.

Vor allen Dingen muss die Handlung prægnant und so besichaffen sehn, daß die Erwartung in hohem Grade gespannt und bis ans Ende immer in Athem gehalten wird. Es muss eine ausbrechende Knospe sehn, und alles was geschieht muss sich aus dem Gegebenen 30 nothwendig und ungezwungen entwickeln.

Daher muffen alle Parthien in höchfter Ginheit verschlungen sehn und alle bewegenden Kräfte auf einen einzigen Punkt bin bruden.

10

'Alles steht in Correlation.

Die königliche Hofnung und die niedrige Abkunft ber Prinzeffin.

93

94

Die zwey fürftliche Gattinnen, nehmlich bie Berzoginnen.

Die zwen Matreffen.

5 Der blühende Königsmark und der alte Herzog.

Der feurige Freund und ber kaltsinnige brutale Gatte.

(Dramatifde Scenen waren:

Der anscheinende Triumph ber Prinzessin.

Ihre Scene mit dem Churprinzen und erlittene Mifshandlung.

Bergeblicher Versuch auf das Herz ihres Vaters.

Rührenbe Scene mit ihrer Mutter.

Rönigsmarks leibenschaftliche Aufwallung.

Ronigsmarts lette Scene, wo er ihr feine Liebe zeigt.

Scene nach beffen Ermorbung und Arrestation ber Prinzeffin.

5 Scene des Herzogs mit der Herzogin, wo es nahe zu einem Bruch kommt.

Churfürstin und Prinzessin erklären sich über Fürstenehen Erwachenbe Reigung bes Churprinzen zu seiner Gemahlin.

'Erweckte Gifersucht beffelben.

20 Burüdfunft bes Churpringen.

Sine Cour oder kleinere Aßemblee, den Abend vorher ehe Königsmark die geheime Zusammenkunft mit der Prinzessin hat. In dieser Gesellschaft fragen ihn ihre Augen, ob alles zu ihrer Flucht veranskaltet.

Das Haus Hannover ist im Emporstreben, es hat Hofnung auf die Thronfolge in England, und in Deutschland geht es der Chursfürstenwürde mit starken Schritten entgegen. Dazu bedarf es aber der Bergrößerung und es 'kommt doppelt darauf an, alle Besitzungen 95 des Hauses Hannover und Zelle, welche zu trennen von andern ges 30 arbeitet wird, zu vereinigen.

Die Herzogin betreibt die englische Succession, der Herzog ihr Gemabl das Churfürstenthum.

Die Mätressen betreiben ihre Angelegenheiten, Prinz Georg jagt und alles ist in Bewegung, während dass die deserierte Prinzessin 35 sich abhärmt.

Prinzessin Sophia ist aus politischen Absichten in dieses stolze Fürstenhaus hineingeworfen, dem sie gleichgültig ist und nur als ein nothwendiges Uebel aufgenommen worden.

Die zurudgesezte Gemahlin, die beleidigte Frau, die gereizte 5 Kürstinn stellen sich in der Bringeffin dar.

Gräfin Platen muss eine Ursache haben, der Prinzeß übel mitzuspielen, sie muß von ihr beleidigt sein

Die Volksliebe zu der Prinzessin wird auf eine muthige und rührende Art laut, bei ihrem Unglud.

10 Sie hat noch einen standhaften Willen in ihrem lezten Abschieb, ben sie burchsezt.

[\* Ungewißheit über Königsmarks Schidfal. Georgs Zurudkunft nach Hannover. \*]

'Bon der Arretierung der Prinzessin an bis zum Schluß des 96 15 Stücks verstreicht noch einige Zeit.

Trennung von der Baronesse, von ihrem Kind soll sie nicht mehr Abschied nehmen, Trennung von ihrer Dienerschaft, welche sie beschenkt — Frohe Trennung von den verhafsten Mauern.

Ein Portrait, welches sie jurudlässt. Es ift von ihrer Mutter.

Wenn die That geschehen, in derselben Racht kann der Churprinz zurücklehren. Er ist unwillig über den Eclat der Sache; aber jene Kaltsinnigkeit und Gravität, die ihn als Mensch und Gatte Mangel an Empfindung zeigen ließ, hat nun auch wieder das Gute, daß sie ihn das Gewaltsame verabscheuen lehrt.

20

25

Doch will er seine unglückliche Gemahlin nicht mehr sehen, er willigt in ihre Ginsperrung, benn er halt fie für schulbig, wenigstens einer zu großen Begunftigung bes Grafen. Diesen hafft er.

Es ift ein Charafterzug ber Herzogin von Hannover, baß fie ihre Schwiegertochter verachtet und ihr boch mit einiger Zartheit begegnet.

<sup>30</sup> Dieses thut sie, aus Achtung gegen sich selbst, aus einer ge= 97 wissen vornehmen Gesinnung, auch aus Mitleiden.

Zuweilen will auch die junge Prinzessin ein Herz zu ihr fassen, aber dann findet sie die Herzogin immer kalt und verschlossen und ihr auswallendes Bertrauen sinkt sogleich wieder.

Herzogin von Zelle antwortet ihrer Tochter, (welche sagte, daß sie, die Herzogin, doch durch Liebe sei beglückt worden, daß ihr Mann ihr den Fürstenhut zu Füßen gelegt habe) sie sehe an ihrem Beispiel, daß Heirathen der Liebe doch nicht glücklich enden, daß sie, die Herzogin jezt eine ganz andere Begegnung von ihrem Gemahl ersahre — dulden sei des Weibes Loos, es sei doppelt das Loos der Fürstentöchter.

(Charactere also sinb.

- 1. Die Pringeffin.
- 10 2. Der Graf.
  - 3. Die Berzogin von Sannover.
  - 4. Die Grafin Platen.
  - 5. Der Bring.
  - 6. Der Herzog von Hannover.
- 15 7. Der Herzog von Belle.
  - '8. Die Herzogin von Zelle.
    - 9. Graf Platen.
  - 10. Fräulein von Moltke.
  - 11. Prinz Max.
- 20 12. Gräfin Wid.)

25

'[\* Gräfin Platen und Churfürft.

Churfürstin und Herzog.

Herzog und Herzogin.

Churpring und Gräfin Platen.

'Scenen der Churprinzeß

- 1) mit bem Churprinzen \*
- 2) mit der Churfürstin \*
- 3) mit ihrem Bater \*
- 4) mit ihrer Mutter \*
- 30 5) mit Königsmark\*
  - 6) mit bemfelben
  - 7) mit bemfelben \*
  - 8) mit der Baronesse
  - 9) mit berfelben

98

81

82

- 10) mit Graf Platen \*
- 11) mit bem Churfürsten

12)

#### Scenen Königsmarts

- 5 1) mit ber Gräfin Platen.
  - 2) mit bem Churpringen.
  - 3) mit ber Baroneß.
  - 4)

10

15

20

25

30

5-7) mit der Prinzessin. \*]

## Die Pringeffin von Belle.

81

94

Der Herzog von Hannover

Der Erbprinz

Die Herzogin von Hannover.

Die Erb-Prinzessin.

Der Herzog von Zelle.

Die Herzogin von Zelle.

Die Herzogin von Zelle.

Der Graf von Königsmark.

Die Gräfin von Platen.

Die Baronesse von Moltke.

Die Grafin von Wid.

Fr. Moltke

Der Graf von Platen.

Jagemann + Rled. 'Prinzeffin Königsmark. Dels Bethmann Teller + Meiern Churfürstin Herzogin Beder + Böbm Malcolmi Labes Herzog Erbprinz Cordemann Beidort Böhm Churfürst Graff Fr. v. Platen H. v. Platen Heide +

Gilie +

22-31: Die Namen hinter ben Personen bedeuten, die erfte Columne, die weimarischen, die zweite Columne die Berliner Schauspieler.

Schiller, fammtl. Schriften. Sift. frit. Musg. XV, 1.

# 12. Elfride.

'Wann Sthelwold seiner Gemahlin die Entdeckung des gespielten 113 Betrugs macht — gesett daß Er sie machte — so muß es in einem Moment geschehen, wo diese Eröffnung die fatalste Wirkung thut und die höchste tragische Furcht erweckt.

Der Reiz Königin zu werden und durch Schönheit sowohl als Größe alle andre zu überstrahlen, wirkt um so mächtiger, da Elfride die Eingeschloßenheit schon mübe ist. Aller Pslichten gegen den Semahl glaubt sie sich quitt, seines Raubes wegen.

Fragt sich nun, hat sie ihn geliebt, hat sie ihn nur als Mittel 10 zu einem andern Zweck gebraucht (ohne es nehmlich selbst zu wissen)

Ist das leztere, wo liegt denn alsdann das tragische?

'Ist sie selbst dabei geschäftig, dem König bekannt zu werden 114 oder auch nur aus weiblicher Sitelkeit nicht ganz ohne Antheil baran?
[\* Die Sitelkeit ist grausam und ohne Liebe. \*]

15 Ethelwolf fürchtet mehr den Verlust seiner Gattinn aks seines Lebens. Die Eisersucht muß in ihm so heftig seyn, daß sie mit der Heftigkeit seiner Leidenschaft übereinstimmt, welche nöthig war, um ihn zu dem Betrug zu verleiten.

Situationen find:

- 20 1) Wie er ihr das Geheimniß entbeckt.
  - 2) Ihre Zusammenkunft mit dem König.
  - 3) Seine Eifersucht und Berzweiflung.
  - 12. Schillers bramatifche Entwürfe. 7: Am Rande: und.

- 4) Ronigs Anfunft auf bem Schloß.
- 5) Königs Leibenschaft.
- 6) Elfride halt es mit dem König gegen Ihn.
- 7) Athelmold aufgeopfert.
- 5 8)
  - 9)
  - 10)

## 'Elfride.

115

Das Tragische beruht auf Ethelwold und nicht auf der Elfride. 10 Er wird unglücklich durch Leidenschaft und Verhängniß, sie aber solgt bloß ihrer Ratur. Ethelwold ist schön, jung, leidenschaftlich, glänzend und mächtig, also mußte er der einsachen, eingeschlossenen, wenig Ansprüche machenden Elfride gefallen. Er ist der erste Mann den sie eigentlich kennt und ihre Empfindung für ihn ist Vergnügen 15 aber keineswegs Liebe.

Dieser Leichtsinn, diese Selbstsucht stellen sich gleich anfangs dar; man sieht, daß die Liebe ihr nicht alles ist, daß also die Person ihres Gemahls ihr doch gewißermaaßen gleichgültig ist, [\* und daß, was Er ihr ist, sich leicht auf einen andern übertragen läßt \*].

'Anfangs sieht man beibe in einem scheinbar glücklichen Justand 116 und in völligem Einverständniß, was eine glückliche Wechselliebe scheinen kann. Elfribe lebt auf dem Landsitz ihres Gemahls, in einer mäßigen Entfernung von dem königlichen Hoflager, aber in tiesster Abgeschiedenheit. Noch hat sie keine eigentlichen Wünsche ausser den 25 Besitz ihres Gemahls, aber doch ein gewißes unbestimmtes Verlangen, den Hof zu sehen, sich auch von andern bewundern zu lassen ihrer Schönheit wegen, sich beneiden zu lassen ihres Gemahls wegen. Dann beunruhigt sie auch diese sorgfältige Einschließung und die Aengstilichkeit ihres Gemahls, sie vom Hof entfernt zu halten und es regt 30 sich einige Eisersucht. Auch das Nitimur in vetitum wirkt; eben darum möchte sie ihn an den Hof begleiten, weil er es nicht wünscht.

Weil seine Besuche mit Schwürigkeit und Heimlichkeit verbunden sind, so haben sie dadurch einen gewißen Reiz mehr und nähern sich

mehr ben Bewerbungen bes Geliebten, mehr bem Raube als bem Besit.

'Er hat eine vertraute Person um seine Gemahlin, welche über 117 Befolgung seiner Befehle zu wachen hat. Alter Diener.

Belche Gründe führt er ihr an wegen ihrer Entfernung vom Hoflager? Sie wird aber nicht dadurch befriedigt.

Eine junge Person ift um sie, welche ihr ben Reiz bes Hoflebens schilbert, und fie gegen ihren Gemahl aufbest.

Könnte sie nicht mit dem König einmal unvermuthet zusammen 10 kommen, ohne ihn zu kennen?

Wie wird dem König Athelwolds Berratherei entbedt; durch Bufall ober durch Intrigue seiner Neider?

Liebe des Königs für den Athelwold ist sehr feurig und charats terisirt ihn als eine passionierte Natur — Auch wird dadurch Athels 15 wolds Berrätherei desto crimineller.

Elfride meldet ihrem Gemahl höchft vergnügt die angekündigte Erscheinung des Königk.

Zwei höchst leidenschaftliche Männer, davon 'der eine mit dem 118 Necht des Gatten, der andre mit der absoluten Gewalt ausgerüstet 20 ist, collidieren in der Liebe zu einer schönen aber eiteln und liebelosen Frau. Sie folgt natürlich dem Glanz und der Macht des Leztern und verräth — aus bloßer Lieblosigkeit und Sitelkeit — die Psicht und die Treue der Gattinn.

So wie Elfride das Geheimniß von ihrem Gatten erfahren, ist 25 es dem Ruschauer fast gewiß daß sie ihn ausopfern wird.

Wenn Elfride quasi über dem Leichnam ihres Gemahls zum Thron geht, so ändert sich ihr Character, und ihre eigenen Diener verabscheuen sie.

Zwischen der entbedten Berrätherei Ethelwolds und seinem Tod 30 verstreicht eine Zeit, verläuft eine Handlung.

[\* Es entsteht eine Hoffnung und eine Furcht. \*]

Zwar ist es zwischen Elfribe und dem König stillschweigend auszgemacht, daß Ethelwold untergehen muß. Warum? Des Königs Leidenschaft kann nicht weichen und Ihre Wünsche kann sie nicht 35 aufgeben, Ethelwold aber kann seine Gattin 'nur durch den Tod 119 aufgeben. Also muß er aus dem Wege.

Elfribe, Ethelwold, Edgar stehen im Interesse vollkommen gleich. Sie hat die Schönheit, Ethelwold die Leidenschaft und den Besit, Edgar die Leidenschaft und die Gewalt.

Ebgars Liebe für ben Sthelwold.

5 Ethelwolds Berlegenheit.

Elfribens Leichtsinn und Untreue.

Ebgars Leibenschaft für Elfriben.

Ethelwolds Gifersucht und Qualen.

Elfridens und Sogars Berftandniß.

10 Ethelwolds Tod.

15

Elfridens Erhöhung zur Königin.

Reue bes Königs und finiftre Afvetten.

Ists prämeditierter Plan ober Zufall, was den König von der Bahrheit unterrichtet.

Beßer ist der Zufall als die Absicht.

Hat Ethelwold Feinde um den König und was wirken diese bei ber Sache?

'Elfride war in einem Zustande der Einschränkung und Ent= 120 behrung als Ethelwold sie zu s. Gemahlin machte. Diese Heirath 20 war glänzend und gewinnreich für sie. Um so mehr blendet sie nun der Glanz des Thrones.

Der Graf von Devon ihr Bater muß wenn er vorkommt eine würdige Rolle spielen. Er fühlt zwar den höchsten Unwillen über Ethelwolds Berrätherei, aber seine stolze Rechtschaffenheit verabscheut 25 eben so sehr die Berrätherei seiner Tochter.

Elfride kann eben so gut in die Nähe des Königs als Er in die ihrige kommen. Sie könnte z. B. aus weiblicher Legereté und Neugier sich unbekannt dahin begeben, wo sie ihren Gemahl und den König beisammen sindet. Ethelwold erblickte sie und so entstünde 30 eine sehr pathetische Situation durch seine Furcht; doch müßte er dießmal noch glücklich davon kommen. Die Schönheit der Elfride rührte den König auf das lebhasteste, und so wäre die Catastrophe schon avanciert, ehe sich Ethelwolds Berrätherei entdeckte.

Ethelwold, wenn er anfangen muß, an der Liebe und Treue 121

10

seiner Gemahlin zu zweifeln, wird dem Grafen Devon als seinem lezten Trost in die Arme getrieben.

Was hindert den König, daß er den Cthelwold nicht gleich seiner Rache ausopfert, da Leidenschaft und Bortheil ihn gleich stark dazu 5 antreiben?

- a. Edgar ist kein schlimmer Fürst und zur Güte mehr geneigt als zu Ferocität.
- b. Sogar liebte den Ethelwold wirklich und in einem solchen Grade daß er mehr Schmerz über den Berrath als Wuth wegen seines Berlustes empfindet.
- c. Edgar fühlt im ersten Moment noch nicht die ganze Gewalt der Passion für Elfriden. Es sodert einige Zeit, bis diese Leidenschaft sich völlig entwickelt und dann freilich sind ihre Folgen tödlich.
- d. Ethelwolds Demüthigung und Reue entwaffnen auch im ersten Augenblice seinen Zorn.

## 13. Die Räuber.

## Erfter Aufzug. Bwente Scene.

An ben Grangen von Sachfen. Schente.

Rarl Moor. Spiegelberg am Tijch.

Spiegelberg sett sich. Daß dich die Pest! — Aber ich muß 5 Gelb haben, und die Uhr ist doch nur gestolen. Gott weiß wie mirs seyn wird, wenn ich wieder zu ein paar Kreuzer sagen kann: ihr seyd mein! — wir wollens uns wol seyn lassen Moor! So sieh doch nicht so sauer drein, wie der alte Urehni Todias, als er sich den Schwalbenmist aus den Augen ried. Wir wollens uns schwecken 10 lassen auf die Uhr. Frisch Mutter — zwey Bouteillen Ungrischen! — So sey doch lustig Moor. Ist hast du ja Geld im Sac, und sind wir ja Herren. — Auch Schinken dazu Mutter. — Und laß dir nicht dang seyn Bruder; laß dir keine grave Haare drum wachsen Bruder! Sibt ja noch Narren genug in der Welt, denen man um 15 ihr Geld ihren Steckengaul sattlen kann — sag doch einmal was das für Schmiererey ist? — Glaub es soll den verlorenen Sohn vorstellen.

13. Schillers Werke. Berlin, hempel. Zweiter Theil. S. 11—14 wo W. v. Maltahn in sehr mangelhafter Beise Rechenschaft über bas in der Borrede zu unserm ersten Theile erwähnte Exemplar der Räuber gibt, deffen Werth er 1866 noch nicht kannte und erst, von außen aufmerksam gemacht, kennen gelernt haben mag. Wenn die hiesige Redaction nicht genau jedes Wort trifft, so liegt bas an Maltahns kritisch-unbeholsner Beröffentlichung.

Moor. Ich habs ichon lang brum betrachtet, wenigstens bie Schweine wurd ich nicht buten, auch keine Traber freffen.

Spiegelberg. Mordbleu! ich auch nicht. Lieber ftehlen!

Moor mit den Füßen stampsend. Ueber die versluchte Ungleichheit 5 in der Welt! Das Geld verrostet in den Kisten ausgedörrter Pickelhäringe und Mangel muß Bley an die kühnsten Begierden der Jünglinge legen. Kerls, die zehnmal krepiren, ehe sie ihre Thaler auszählen, trippelten mir das Haus ab, ein paar elende Schulden
einzutreiben — so warm ich ihnen die Hand brückte — "nur noch
10 einen Tag" — Umsonst! — Ins Loch mit dem Hund! Bitten!
Schwüre Thränen! (Auf den Boden stampsend.) Hölle und Teusel!

Spiegelberg trinkt. Was fagst du Moor? Und um so ein paar tausend lausige Ducaten. Das beiß ich einen Bettelbuben in die Hölle geworfen.

As or. Warum sind Despoten da? Nein, ich mag nicht daran benken. Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust und meinen Willen schnüren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verzborben, was Ablerstug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit springt über die Pallisaden des Herkommens, und brütet Kolosse und Extremitäten aus. — Ich weis nicht Moriz, ob du den Milton gelesen hast — Iener der es nicht dulden konnte daß einer über ihm war, und sich anmaßte den Allmächtigen vor seine Klinge zu fordern, war er nicht ein außerzordentliches Genie? — . . . .

25 Spiegelberg. Scheußlich anzuschauen vor unsern Rirchthuren mit einem lästerlichen Schwanz, und Bocksfüßen, und einem Horn auf ber Glaze.

Moor.... Wer möchte nicht lieber im Backofen Belials braten mit Borgia und Katilina als mit jedem Alltags Csel dort 30 droben zu Tische sitzen?

Spiegelberg.... — Dank du Gott daß der alte Adam den Apfel angebissen hat, sonst wären wir mit sammt unsern Taslenten und Geisteskraft auf dem Polster des Müssiggangs vermodert.

As or lact. Gelt Moriz das Schäferleben hätte dir nicht be-35 hagt — Oh daß der Geist Hermann's noch in der Asche glimmte! — Stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollen. (Er wirft den Degen auf den Tisch und fieht aus.)

Spiegelberg auffpringend. Bravo! Bravissimo! Du bringst mich eben recht auf das Chapitre. Ich will dir was ins Ohr sagen, 5 Moor, das schon lang mit mir umgeht, und du bist der Mann dazu — sauf, Bruder, sauf — was meinst du, wenn wir uns beschneiden ließen, Juden würden und das Königreich wieder aufs Tapet brächten?

Moor. Hahaha! Nun merk ich, warum du schon gegen 10 Drepviertel Jahr eine hebräische Grammatik herumschleifft.

Spiegelberg. Scheißkerl! Just beswegen . . . Die Bundoslade wird wieder zusammengeleimt . . . . das neue Testament wird hinausvotirt. Auf den Messias wird noch gewartet, oder du, oder ich, oder einer von benden — —

Moor. Hahaha!

15

Spiegelberg. Rein! lach nicht. Es ist hol mich ber Teufel mein Ernft . . . .

Moor. Saubere Nation! Sauberer Rönig!

Spiegelberg. `Drauf kriegen wir die benachbarten Ortschafften, 20 . . . . — du, König Moor von Jfrael, ich König Spiegelberg von Juda und zausen einander wacker herum im Wald Ephraim, und wer Sieger ist geht her, . . . .

Aloor nimmt ihn lächelnd ben der Hand. Bruder, mit unsern Don= quipotereien ists nun am Ende. Ich bin lang genug herum= 25 geschwärmt, . . . .

Spiegelberg. Wie zum Teufel! — bu wirst doch nicht gar ben verlornen Sohn spielen wollen. "Ich habe gesündigt im Himmel und vor dir — bin nicht werth" — Pfun! Schäme dich! — das Unglück muß einen großen Mann nicht zur Memme machen.

20 Atoor. Ich will ihn spielen Moriz, und ich schme mich nicht. Renn es Schwäche baß ich meinen Vater ehre — es ist die Schwäche eines Menschen, und wer sie nicht hat, muß entweder ein Gott oder — ein Vieh seyn. Laß mich immer mitten inne bleiben.

<sup>35</sup> Spiegelberg . . . Die Canaille foll man an den nächsten besten Galgen knüpfen, die bei geraden Fingern verhungern will .

Moor bitter. Brav Moriz — und wo hast bu bergleichen seine Künste gelernt?

Spiegelberg. Eben da wo du das Sauffen und Rauffen und Spielen und Kindermachen gelernt haft. Guter Mensch, das lernt 5 sich von selbst . . . .

Moor zerstreut. Wie? du haft es wohl gar noch weiter gebracht?

Spiegelberg. Ich glaube gar, du setzest ein Mißtrauen in mich. Wart, laß mich erst warm werden: du sollst Wunder sehen, 10 dein Gehirnchen soll sich im Schädel umdrehen, wenn dein treisender Wit in die Wochen kommt, auf den Tisch schlagend. Aut Caesar, aut nihil! Du sollst eisersichtig über mich werden.

Moor. Morig! Wie wird birs? Morig!

Spiegelberg fteht auf, hisig. Ja! Gifersüchtig — gifftig sollst 15 bu, sollt ihr alle über mich werden. Ich will Pfiffe ausspinnen, darüber euch der Berstand still stehen soll. — Wie es sich aushellt in mir! Große Gedanken dämmern auf in meiner Seele! Riesenplane gähren in meinem schöpferischen Schädel. Bersluchte Schlassucht! sich vor'n kopf schlagend die disher meine Kräfte in Ketten schlag. . . . Seh, 20 laß mich! Ihr aber sollt noch von mir das Gnadenbrod haben.

Moor. Du bist ein Narr. Der Wein bramarbasirt aus beinem Gehirne.

Spiegelberg. Spiegelberg, wird es heißen, kannst du heren, Spiegelberg? Es ist Schabe, daß du kein General worden bist, 25 Spiegelberg, wird der König sagen, du hättest die Oestreicher durch ein Knopfloch gejagt. Ja, hör' ich die Doctors jammern, es ist unverantwortlich, daß der Mann nicht die Medicin studirt hat, er hätte ein neues Kropspulver ersunden. Ach! und daß er das Camerale nicht zum Fach genommen hat, werden die Sully's in ihren Kabisonetten seuszen, er hätte aus Steinen Louisd'ore hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Osten und Westen, und in den Koth mit euch, ihr Memmen, ihr Kröten, indes Spiegelberg mit ausgespreiteten Flügeln zum Tempel des Nachruhms empor sliegt.

Moor fieht auf, tritt ans Fenfter. Tropf!

35 Spiegelberg umarmt ibn mit heftigkeit. Bruder! Bruder! 38t wollen wir erft anfangen ju leben. Danks beinem Ropf, bag ich

bich brauchen kann. Du hängst bich an den Adler Spiegelberg wie ber Zaunkönig.

Moor. Glud auf ben Beeg!

Soweiger, Grimm, Roller, Soufterle, Ragmann treten auf.

5 Roller. Wißt ihr auch, daß man uns austundschaftet?

Grimm. Daß wir keinen Augenblick sicher sind, aufgehoben zu werden?

Asor. Mich wundert's nicht. Es gehe, wie es will! Saht ihr den Schwarz nicht? Sagt er euch von keinem Brief, den er an 10 mich hätte.

Roller. Schon lange sucht er bich; ich vermuthe so etwas.

Moor. Bo ift er, wo, wo! Bill eilig fort.

Roller. Bleib! Wir haben ihn hieher beschieben. Du gitterft? -

Moor. Ich zittre nicht. Warum sollt' ich auch zittern? Rame-15 raden! dieser Brief — freut euch mit mir! Ich bin der Glücklichste unter der Sonne, warum sollt' ich zittern?

### Somary tritt auf.

Moor fliegt ihm entgegen. Bruder, Bruder, ben Brief! ben Brief!

20 **Schwar**z lächelnd. Was für einen Brief? — ich weis von keinem Brief.

Moor sucht ihn in den Taschen. Gieb, gieb! du hast ihn, must ihn haben. Sah ich dich nicht aus dem Posthaus herausgeben?

Schwarz zu ben andern. Er will uns verlaffen. Nicht wahr? 25 ich foll ihm den Brief nicht in die Hände geben!

Alle. Berreis ibn, gerreis ibn!

Moor greift an den Degen. Heraus mit, den Augenblick! oder 'bu bift bes Todes.

Schwarz gibt ihm den Brief, den er haftig aufbricht. Was ist dir? 30 Wirst du nicht wie die Wand?

Grimm. Was hat er, was hat er? Er ist bleich wie eine Leiche.

Moor. Berloren, verloren! rennt hinaus. Roller nimmt ben Brief von ber Erbe und liest.

"Unglücklicher Bruder!" Der Anfang klingt lustig. "Aur kurzlich mus ich dir melden, daß deine Hoffnung vereitelt ist — du sollst 5 hingehen, läßt dir der Vater sagen, wohin dich deine Schandthaten sühren. Schon lange hört er auf, dich unter seine Söhne zu zählen, und schämt sich von dir Vater genannt zu werden. Auch, sagt er, werdest du dir keine Hoffnung machen, jemals Gnade zu seinen Füssen zu erwimmern, wenn du nicht gewärtig sehn wollest, im untersten 10 Gewölb seiner Thürme mit Wasser und Brod so lang traktirt zu werden, dis deine Haare wachsen wie Adlers-Federn, und deine Nägel wie Vogelsklauen. Das sind seine eigene Worte. Er besiehlt mir den Brief zu schließen. Leb wohl auf ewig! Ich bedaure dich — Franz von Moor."

#### 1

Die Braut in Trauer

# oder zweiter Cheil der Räuber.

Eine Tragödie in fünf Aften.

Graf Julian. Kaver sein Sohn. Diffentis

5

10

Graf von Thurn, bestimmter Bräutigam Mathilbens. Jäger des Grafen

Der Beift bes Frang Moor. Rofinsty, ein bohmifcher Ebelmann.

Die Scene ift auf bem Schloß bes Grafen Julian in Savogen. .

'Eine Nonne kommt zu der jüngern Gräfin und bezeugt sich 3 liebkosend gegen sie, doch spricht sie nicht. Sie hat ihr zuerst in der Capelle des Nonnenklosters begegnet, wo sie oft hinzugehn psiegte. 15 Sie hat neben ihr niedergekniet und gebetet und ist oft still an ihrer Seite gegangen; doch hat sie nie ein Wort aus ihr heraus bringen können. Es schien aber sie wollte daß Adelaide den Schleier anzöge. Dise liebte die stumme Freundin innig und ohne im geringsten etwas Arges dabei zu haben, unterhielt sie den Umgang mit ihr.

14. A: Schillers handschrift im Besit bes Barons Karl v. Cotta, 9 Quartblätter, wovon bas 7. und 9. leer; hier nach ber Folge ber Seitenzahlen abgetheilt, wie mir bas Manuscript zukam. S. 2; 6; 12—14 und 16—18 find unbeschrieben. S. 1—4 stehen auf bemselben Blatt, ebenso 5—6, 7—10, 11—14 und 15—18.

<sup>6:</sup> Diffentis D. Thurn.

[\* Ja die Nonne kommt heimlich zu ihr auf das Schloß und giebt ihr durch Winke zu verstehen, daß sie das Kloster anstatt des Brautkranzes erwählen solle.

Wie die Nonne einmal wiederkommt, wird sie durch etwas ges 5 hindert, sich zu nähern. \*]

Einsmals tritt sie in das Zimmer ihres Baters und findet dort ein Bild liegen. Wie sie es näher ansieht, ist es die Nonne, sie kann es nicht läugnen. Ihr Bater kommt dazu und findet sie das Bild küssend. Wie er sie darüber befrägt, so erfährt er mit Erstaunen, 10 daß sie das Original zu dem Bilde zu kennen glaube. Seine Neugier wird erregt, er will die Nonne kennen lernen, die seiner Amalie so gleich sehn soll; denn dieses Bildniß ist Amaliens

Die Frage entsteht, durfen die zwei Geister einmal zusammen 4 sich sinden und wie werden sie sich da verhalten? Wenn es ist, so 15 ist es in Gegenwart des Grafen, und der Geist der Nonne

5

Die Braut in Trauer. Zweiter Theil
Der Käuber.
Karl Moor, unter dem Nahmen: Graf Julian
Der Geist des Franz Moor. Geist der Amalia.

Moors Tochter.
Moors Sohn. Xáver.
Moors Gattin. Sin Knabe oder ein kleines Mädchen.
Kosinsky. Schweizer. Herrmann. Geist des alten Moor.
Bräutigam der Tochter.

Aarl Moor ist Vater von einem Sohn und einer Tochter. Die Tochter soll vermählt werden, aber der Bruder liebt sie leidenschaftlich und kann den Gedanken nicht erträgen, sie in die Arme eines andern wandern zu sehen. Er hat seine Leidenschaft bisher noch zu verbergen gewußt und niemand als die Schwester weiß darum. Der Vater ist 30 streng und wird gefürchtet.

Beim herannahenden Vermählungstag bricht die Leidenschaft des Bruders aus. Er gesteht sie der Schwester, der Geist hezt ihn an, er hat eine Furcht und einen gewissen Widerwillen gegen den Vater, der ihm streng ist.

Ein Parricida muß begangen werben, fragt sich von welcher Art. Bater töbet ben Sohn, ober die Tochter.

Bruber liebt und töbet die Schwester, Bater töbet ihn.

Bater liebt bie Braut bes Sobns.

5 Bruber töbet ben Bräutigam ber Schwester.

Sohn verräth ober töbet ben Bater.

Rarl Moor halt den Himmel für versöhnt, er ist endlich in 11 eine gewiße Sicherheit eingewiegt worden, ein zwanzigsähriges Glück läßt ihn keinen Umschlag mehr fürchten. Er hat in dieser Zeit Gutes 10 gestiftet, er hat eine wohlthätige Rolle gespielt. Er lebt in einem fremden Land, und sieht in die frühe Zeit nur wie in einen schweren Traum zurück. Nichts ist ihm in diser ganzen Zwischenzeit aus der vorigen Epoche mehr erschienen.

Darüber spricht er mit seinem Freund Schweißer und reizt bie 15 Nemesis.

Schweißer hat unterbessen schon Ursache gehabt, eine Peripethie zu fürchten und läßt baher ein Wort der Warnung fallen, welches aber nicht geachtet wird. Schweißer liebt ihn noch immer, wie in alten Zeiten, und möchte ihm gern jedes unangenehme ersparen.

Die Vermählung seiner Tochter und mit dem Grafen Dißentis ift jest seine wichtigste Angelegenheit.

'Eine Gespenstererscheinung und eine Bermählungsfeier eröfnen 7 bie Handlung.

Graf Inlian [\* Karl Moor\*] will seine Tochter Mathilda 25 vermählen. Der Bräutigam ist aus einer Familie, gegen die der Graf etwas schweres gut zu machen hat, oder er hat sonst ein dringendes Interesse, diese Heirath zu schließen. Mathilda liebt ihren Bräutigam zwar nicht, aber sie hat auch nichts gegen ihn, ihr Herzist ohne Leidenschaft und sie unterwirft sich gern dem Wunsch ihres 30 Baters, der in diser Heirath eine, ihr nicht begreisliche Bestiedigung sindet.

Unter Julians Hausgefinde ift ein Jäger [\* Schweiger \*] auf ben er fehr viel halt, ber um feine geheimsten Gebanken weiß, und

<sup>20:</sup> und B.

an seine Person höchst attaschiert ist. Der Jäger ist voll Herzhaftigkeit, ein treslicher Schütz und hat gleichsam die oberste Aufsicht über alle Diener des Grafen. Er ist mehr der Aufseher und Rathgeber als der Knecht seiner jungen Herrschaft.

Julian hat einen Sohn Xaver, der ins neunzehnte Jahr geht, Mathilda wird achtzehn Jahr alt.

'Aaver ist ein leidenschaftlicher und unregiersamer Jüngling, 15 der von seinem Bater kurz gehalten und ihm deswegen aufsätig wird. Er geht seinen Weg allein, ohne alle kindliche. Neigung, nur 10 Furcht fühlt er vor seinem Bater. Er liebt die Jagd und ist ein wilder trotiger Weidmann. Niemand ist im Stand, dieß wilde Gemüth zu bändigen, als Mathilda seine Schwester.

Für bise fühlt er eine unglückliche satale Liebe, welche aber bis jezt dem Vater verborgen blieb. Doch Mathilba ist mehrmals durch 15 seine Auswallung geängstigt worden, und Georg der Jäger hat eine böse Ahndung davon. Eben darum treibt er den Grafen, die Bermählung zu beschleunigen.

Dise nahe bevorstehende Vermählung beginnt aber unter ben sinistersten Anzeigen. Die Bewohner des Schlosses 'werden durch 9 20 seltsame Creignisse beunruhigt. Einem unter ihnen ist eine Erscheinung begegnet, die schwere Ketten schleppend als es

Diese Vorfälle werden anfangs vor dem Grafen Julian ge= 10 heim gehalten, und ihm selbst ist noch nichts dergleichen begegnet. Aber Graf Aaver erfährt davon und seine natürliche Wildheit treibt 25 ihn, die Sache zu erforschen. Er wacht in der gefährlichen Stunde und an dem bezeichneten Ort, und erblickt auch wirklich die Gestalt, unter surchtdaren Nebenumständen. Doch hat er wilden Muth genug, ihr zu Leibe zu rücken und sie anzureden, worauf sie verschwindet. Er ahndet ein Geheimniß, das seinen Vater betresse und dringt in 30 den Jäger, cs zu erforschen.

Georg der Jäger ist Ursache, dass man dem Grafen noch nichts von der Sache entbeckt hat.

<sup>6:</sup> wird & ift. - 11: wilbe, aus: wilben corrigiert. - 21: bie . . fchleppend B.

Aaver ist ungeachtet der schreckenvollen Vision nicht zahmer ges worden. Seine wilde Seele fürchtet selbst das Todtenreich nicht; er glaubt, es werde jemand aus der Familie sterben und

'Karl Moor ist selbst Bräutigam, er soll die einzige Tochter des 15 5 Grafen Diffentis ehlichen, der ihm die höchste Berpflichtung hat.

Einige Jahre, die zwischen seiner alten Lebensart und seiner jezigen verstossen, eine heitre Gegenwart, die Macht der Schönheit und Liebe haben den Frieden in sein Herz gerufen, er fängt an zu glauben, daß er doch noch glücklich werden könne.

10 Alles liebt ihn im Hause des Grafen, nur der Sohn des Grafen

# 15. Entwurf

## eines Luffpiels im Geschmack von Goethes Burgergeneral.

Von Schiller.

Schnaps

Christinden. Tochter.

Röschen. Mutter.

Görge. Bater.

5 Ebelmann.

Baronesse.

Röschens Liebhaber.

Junker.

Schulmeister. .

10 Schulknabe.

Jäger.

Tafeldecker.

Anbre Bediente bes Ebeln.

Der Baron.

15 Jagdgesellschaft.

1.

Sonnenaufgang; Im Dorf. Schnaps, nüchtern, sieht sich nach einem Brandtweinladen um der noch nicht auf ist.

2.

- 25 Christinchen macht den Laden auf. Exposition. Berhältniß der Mutter zum Bater Christinchens zu den 2. Liebhabern. Schnaps begünstigt den Junker.
  - 15. Abidrift von Rudolphs Sand.

3.

Röschen. Verlegenheit wegen ber-Kaffe — trägt ihm auf das Kreut zu versetzen. .

4.

5 Görge kommt von dem vierten Hochzeittag zurück. Beschreibung des Gastmahls und der Gastfreiheit. Schnaps von der Jbee bezgeistert ein splendider Wirth zu seyn.

5.

Schnaps Monolog — hungert und entschließt sich zu traktiren.

10

Sbelmann ist früh auf, da er seiner Tochter ein ländliches Fest geben will. Schnaps kann die Gelegenheit nicht lassen sich zu signalisiren und bittet sich aus zu traktiren — gibt auch Hossnung, den Junker zu Erben einzusetzen.

15

7. Tochter. Groofition i

Zum Seelmann kommt seine Tochter. Exposition ihrer Charakters und ihrer Lage, findet ihr Glüd darin wohlthätig zu seyn.

8.

Christinchens Liebhaber entbedt sich ber Baroneß.

20

Schnaps kommt zu ihm und berebet ihn, eine Laube zu bauen und ein ländliches Frühstud hinzubringen. Verspricht ihm das Liebchen hinzuschaffen.

10.

25 Sonaps und ber Junker. Aehnlicher Borschlag, mit einem galantern Frühstud. Gleiches versprechend.

11.

Scene mit bem Schulmeifter, ber bie Bante abichlägt.

12

30 Schnaps und Görge. Dieser wird in die Stadt mit dem geschickt, das Desert zu bezahlen.

13.

Schnaps und die Baronesse. Er benutt ihre Wohlthätigkeit um Gelb von ihr zu kriegen, und durch sie den Schulmeister über Land 35 zu schiden.

14.

Schnaps allein. Hieranf die Schuljugend, die ihm Tisch und Banke fortschaffen muffen.

## Bweiter Act.

5

1.

Töffel mit Maien, eine Laube zu bauen.

2.

Junker und ein Jäger mit Maien in gleicher Absicht. Töffel bleibt. Beibe haben mehr gebracht als sie Schnapsen versprochen. 10 Versuch beiber Partheien, einander wechselseitig wegzubringen. Da es nicht gelingt gehen beibe Parth. weg.

3.

Christinchen allein, die auch den Baron eingeladen, bringt den Kafe.

4.

15 Beibe Liebhaber und Christelchen. Zeber stellt sich als ob ihn Christelchen nichts anginge.

5.

Endlich arrangiren sich beide Liebhaber, eine Parthie zu 3. zu machen. Schulknaben kommen mit Tisch und Banken.

20

6.

Die drei erklären sichs aus einer ungeschickten Bestellung, fangen an den Tisch zu beden und aufzustellen, aber nur auf 3. Personen eingerichtet.

7.

25 Bediente vom Goelhof arrangiren eine Tafel und bringen Effen, zur Berwunderung der vorhandenen Gäste.

8.

Röschen kommt mit einem Braten. Bon der andern Seite ein anderer Braten vom Ebelmann.

30

`9.

Görge aus der Stadt mit dem Desert. Schnaps mit den Schülern, bezeugt seine Zufriedenheit, ordnet das übrige noch an und macht die Kröppel.

10.

Evelmann mit der Baronesse. Man setzt sich. Schnaps macht den Wirth. Krüppel warten auf.

Baroneß ergreift diese Gelegenheit, eine Wohlthat auszuüben, 5 krönt Röschen zu Rosine. Krüppel singen Chorus. Man sieht einer Berheirathung mit Tössels Christinchen entgegen.

#### 11.

Baron und Jagdgesellschaft kommen unerwartet dazu. Schnaps glänzt, fährt fort den Wirth zu machen. Neues Arrangement des 10 Sigens. Tableau.

<sup>&</sup>quot;Bon Andolph, bem Bedienten Schillers, ins Reine geschrieben, welcher bem Sohne Schillers, Rarl, sagte, bag ber Entwurf von Schiller fei." Emilie von Gleichen-Rugwurm, geb. v. Schiller.

# 16. Pritannifus

nog

Racine.]

# Erfter Act.

Erster Auftritt.

Agrippina. Albina.

Albina.

Was muß ich sehn? Indes daß Nero schläft, Erwartest du hier einsam sein Erwachen? Die Mutter Cesars irret unbegleitet an seiner Thür zu lauern

Durch den Pallast, und wacht an seiner Schwell? 5 Augusta, geh zurück, in dein Gemach zurück.

Agrippina.

Ich darf mich keinen Richt einen Augenblick entfernen von hier Mbina — Hier

Ich will ihn hier erwarten.

Entfernen — Hier erwart ich ihn Albina! Der Kummer, den er auf mich häuft, giebt mir Die Unruh, die

10 'Giebt mir bes Stoffs genug, solang er schläft, Soll mich beschäftigen, solang er schläft. Beschäftigung genug, solang er schläft.

16. Schiller's bramatifche Entwürfe.

12

Was ich vorher gesagt, trift ein Albina!
Rero erklärt Brittanikus die Fehde,
Des Zwanges ist des Zwanges müd, geliebt
Richt mehr geliebt, er will gefürchtet seyn,
15 Geliebt zu seyn, er will sich Furcht erwerben.
Brittanikus drückt seinen stolzen Geist!
Ich selbst, ich sühl es, daß ich ihm lästig werde!

Albina.

Ihm lästig du? die ihm das Leben gab, Den Thron ihm gab, den er nicht hoffen konnte! 20 Du, die den Sohn des Klaudius enterbt, Und ihn den Den glüdlichen Domitius Zum Reich berief? Alles alles spricht Für Agrippina und er muß dich lieben! Jür dich, ift er nicht schuldig dich zu lieben! Er ist dir Liebe schuldig!

#### Agrippina.

25 Er sollt

Shuldig wohl!

wenn er ebel benkt!

Bohl ist er das Albina! Alles schreibt 'Jhm diese wenn er edel denkt, Doch ist er undankbar, verdammt mich alles. Albina.

13

Er undankbar? Wie? Zeigt nicht sein Betragen 30 Wie tief er seine Pflichten fühlt und kennt? Seit dreien Jahren, daß er Rom beherrscht, Was hat er nicht geäusert und gethan Das einen großen Kaiser nicht verspräche? Seit diesen drei

35 In den drei Jahren, daß er Rom beherrscht, sab Rom

Seit dem er herrscht, Die alte Zeit der Consuln wiederkehren! Er herrscht so väterlich, Nero Denn wie ein Vater herrschet er! Ein Jüngling Zeigt er 40 Als Jüngling zeigt er, mit der August geendet!

## Agrippina.

Ich will nicht blind seyn gegen sein Berdienst, Wohl fängt er an so wie August geendet, Berleihn die Götter, daß die Zukunft nicht Die glückliche Bergangenheit zerstöre,

45 Daß er nicht ende wie Angust begann. verbirgt er sich

Umsonst hüllt er sich ein, in seinen Zügen Les ich ben Stolz, ben wilden düstern Sinn. Domitier! Und mit

Domitier! Und mit Dem Stolz, ben er aus ihrem Blut geschöpft, 50 Paart er den ganzen Hochsinn der Neronen, Den er an meinen Brüsten eingesogen. Stets glücklich ist der Ansang der Tyrannen, Auch Cajus war zuerst die Kreude Roms,

in Ch er zu seinem Schrecken sich verwandelt.

55 Ch er die Und kummerts mich, ob Nero längre Zeit Sich selbst getreu der Welt ein Muster gebe

Sich felbst getreu ber Welt ein Muster gebe Tugend gebe? Gab ich bas Steuer Roms in seine Hand

Daß er dem Boll und dem Senat Es nach des Volks und des Senats zu lenken 60 Zu lenken? Sei er Bater seine Doch

will ers so Sei er des Landes Bater, wenn er will, Doch denk er etwas mehr daran Gefällts ihm so, doch denk er etwas mehr Daß Agrippina seine Mutter.

65 — Mit welchem Rahmen aber nennen wir Die Frevelthat, die biefer Tag beleuchtet?

15

wer wüßt es nicht, daß Junia Er weiß, denn aller Welt ist es bekannt, Geliebt wird von Brittanikus — Das Und dieser Nero, den die Tugend leitet, 70 Läßt Junien in dieser Nacht entführen! Was soll das? Ists die Liebe? Ists der Haß, Der ihn beseelt? Ists bloß die Freude sie Zu quälen? Oder straft er sie darum Wie oder straft er weil ich sie schüße, 75 Sie weil ich sie schüße?

Albina.

Du schüteft fie, Augusta.

Agrippina.

Bollende nicht Albina!
Bohl weiß ichs, daß ich selbst sie untergrub,
Daß von dem Thron, auf den Geburt ihn rief,
Brittanikus durch mich verdränget ward,
80 Durch mich Silan, der Bruder Juniens
Dem Claudius die Herrschaft zugedacht, Silan,
'Silan, der
Die Hand Octaviens verlustig gieng
Octaviens Hand und

Nero genießt die Frucht von diesem allem, 85 Und ich, zum Lohn bafür, muß zwischen ihn Und jene treten,

Zum Gegendienste Auf daß Brittanicus einst zwischen mir Und meinem Sohn das Gleiche mir erzeige!

Albina.

90 Welch ein

Agrippina.

Mein hafen in bem Sturm, halt big ihn nicht, ift Nero mir verloren!

16

Albina.

S

gegen beinen Sohn? Agrippina.

Er fürchte mich, damit ich ihn nicht fürchte.

Albina.

Dich schreckt vielleicht

95 'Doch ist dir Nero nicht mehr was er soll, So ist diß ein Geheimniß zwischen dir Und Cesarn und verlautet nicht zu uns. Was Rom an neuen Würden ihm verleiht, Mit seiner Mutter eilt er es zu theilen 100 Nichts

Dein Nahme ist so heilig als der seine, Der traurigen Octavia wird kaum Gedacht, so hoch hat euer Ahnherr selbst Augustus niemals Livien geehrt —

Nero zuerst erlaubt seiner Mutter 105 Lorbeerbekränzt die Fasces vorzutragen. Wie kann er mehr sein kindlich Herz dir zeigen? Welch andres Pfand verlangst Du seiner Liebe? Agrippina.

Der Shrfurcht weniger, des Vertrauens mehr! Ein wenig mehr Vertraun, und minder Chrfurcht! 110 All diese Gnaden, die er auf mich häuste, Sie reizen nur Albina meinen Schmerz! Die Shren wachsen und mein Ansehn sinkt! Nein, nein, sie ist verschwunden jene Zeit, 'Da Nero noch ein Jüngling die Huldigungen mir entgegen brachte

115 Des Hofs ber ihn vergöttert, an mich wies An mich des Hofes Huldigungen wies, Der Staatsregierung sich bei mir entlud, Da mein Besehl den Rath versammeln durfte, Da hinter einem Borhang ungesehn 17

18

120 Denn Nero noch ber Bollsgunft ungewiß ungewiß ber

War er von seiner Macht nicht berauscht! Damals

Roch jest ergreift mich jenes Tages Bild Ein trauriger Tag! ba Nero selbst zuerst Geblendet ward von seiner Größe Glanz, zehen

125 Da ihm von vielen Königen der Welt
Die Abgesandten zu verehren kamen —
ben alten Platz zu an, mich neben ihn zu setzen
Ich nahte mich, den altgewohnten Platz
Auf seinen Thron! — doch welcher bose Rath

Sein Herz mir entwendet, weiß ich nicht — Denn furz

130 Doch schon als er von weitem mich ersah Entstellte sinstrer Unmuth sein Gesicht, Und mich ergriff das bose Zeichen schnell. gleich! 'Der Undankbare! Mit verstellter Demuth Hub er sich schnell, und mir entgegen eilend

135 Mich zu umarmen, schob er listig mich Bom Thron hinweg, den ich besteigen wollte. Seit diesem Unfall neigt sich meine Macht ihrem

Mit jedem Tage seinem Falle zu beschleunigten Schritten

Sich täglich

140 Mir blieb ber Schatten nur ber alten Gunft, Burrhus und Seneka!

die Welt.

#### Albina.

Gebieterin, wenn du so arges wähnst, Warum diß Gift in beinem Herzen nähren? Erkläre Dich mit Cesarn 145 So schnell Du kannst, 19

Agrippina.

Cefar sieht ohne Zeugen mich nicht mehr Mich

Albina! Deffentlich! trift mich die Reihe Gelang ich jum Gehör, was er mir fagt Und was er nicht fagt ist ihm vorgeschrieben

150 Bon zweb die er sich und mir 'Zu herren gab, ist Einer stets zugegen.

Doch meid er meinen Anblick, wie er will auch

Doch wie er mich vermeibe, ich verfolg ihn, Ich bränge mich ihm auf, und

155 Aus seinem Frevel muß ich Bortheil ziehn. Horch ein Geräusch! Man öffnet! — Auf ber Stelle

Geh ich

und ist

Ifts möglich überrafch ich fein Gebeimniß.

2)

# 17. Rojamund

ober

### die Braut der gölle.

| 'Was ist sie?                                                 | 107 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Wo geht die Handlung vor?                                     |     |
| 'Famagusta — Majorca.                                         | 102 |
| 'Sie hat Schwestern, ihre Familie.                            | 107 |
| 'Sie wird zu einer Wahl gebrängt.                             | 107 |
| 'Rosamund muß bei ihrer ersten Erscheinung Gunst gewinnen     | 110 |
| 'Es muß etwas ausgedacht werden, wodurch Rosamunds Rolle      | 102 |
| die Gunst gewinnen kann. Ms Sängerin kann es durch Gesang ge- |     |
| schehen, als Schauspielerin                                   |     |

5

17. Schillers bramatische Entwürfe zum erstenmal veröffentlicht durch Schillers Tochter Emilie Freifrau von Gleichen-Rußwurm. Stuttgart. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1867. S. 101—110. Die Herausgeberin bemerkt: "Bie aus dem Text des Entwurfes hervorgeht, gehört dieser, strenge genommen, nicht unter den "dramatischen" Nachlaß, da der Stoff Gegenstand einer "Ballade" werden sollte. Da indeß die Einreihung unter die dramatischen Entwürfe von Schiller selbst herrührt, sühren wir die Stizze in der ihr angewiesenen Reihenfolge aus." Das Letztere bezieht sich nicht auf die im "Calender" sacsimilierte Liste von Stoffen, sondern auf das Berzeichniß im Manuscript zu den Kindern des Hause, wo Rosemund als letztes Stüd genannt wird. Schiller hatte allerdings zunächst nur eine Ballade vor Augen; in der Durcharbeitung des Stoffes erschien ihm derselbe auch dramatisch verwendbar, und er zeichnete einige dahin deutende Gedanten auf. Ich habe diese wie sie gerade kamen durcheinander notierten Einfälle anders geordnet als die erste Herausgeberin.

'Alles in dem Stud muß leidenschaftlich sehn, man muß nie zur 110 Reflexion kommen.

Es muß sich gleich wie ber Don Juan, mit einem Lezten und Höchsten eröfnen.

'Die Ballade handelt von dem prägnanten Moment der Cata- 105 ftrophe, und das Vorhergebende muß daraus wiederscheinen.

'Ein junger schöner zärtlicher Ritter hat Rosamunden lange ge 101 liebt, alles an fie verschwendet, ihr alles geopfert mit treuer redlicher Zärtlichkeit; sie hat ihn anfangs aufgemuntert, ihm Gegenliebe gezeigt, 10 Hofnung gemacht, sie zu besitzen.

Aber ihr Herz ist eitel, liebloß, gefühlloß, sie liebt nichts als sich selbst, sie will nur glanzen, nur verehrt sehn und weiß ein treues Herz nicht zu schähen.

'Rosamund ist nur eitel, aber sie ist es so ganz, daß diese 108
15 Selbstsucht alle andern Empsindungen in ihr ertödet und alle Greuel erzeugt. Diese Einheit der Quelle und diese Allheit der daraus entsspringenden Laster zu zeigen ist die Aufgabe — Leben und Tod der Menschen ist ihr nichts, wenn es auch nur das kleinste Opfer ihrer Eitelkeit kostet. Ein Fräulein, dem sie den Liedhaber raubte, thut 20 einen Fußfall vor ihr, um nur eine geringe Gunst für den sterbenden Geliebten von ihr zu erhalten; aber vergeblich, denn sie müßte sich einen Genuß ihrer Eitelkeit versagen.

'Thr Sinn ift grausam aus eitler Selbstsucht. Kein Opfer rührt 102 sie, kein noch so edles großes Betragen; um ihre Citelkeit zu vergnügen 25 kann sie Blut fließen sehn, wenn nur ihren Reizen gehuldigt wird. Die Unglücklichen die sie gemacht, zieren nur ibren Triumphwagen.

'Sie hört, daß es irgendwo eine größere Schönheit gebe, das 103 bringt sie zur Berzweiflung.

'Sie ist neidisch über eine glückliche Liebe, es ist ihr uner- 107 30 träglich, daß ein Ritter ihren Reizen widersteht und eine andre ihn erobert.

'Alle Locungen versucht sie, diesen zu fangen, es gelingt ihr, 108 ihn untreu zu machen, seine Geliebte kommt dadurch in Verzweislung, aber wie sie ihren Zweck erreicht hat, täuscht sie ihn und verhöhnt 35 seine Liebe.

'Gespräch ber Grausamen mit ihrer Zofe. Sie weint für Zorn, 108

daß ein Mann ihr widerstehen kann. Auch gegen ihre treue Dienerin hat fie kein Herz.

'Sie hat schon viele Männer hintergangen und zur Verzweiflung 101 gebracht. Man haßt sie, 'aber die Männer können ihrer Schönheit 102 5 nicht widerstehen.

'Sie fordert etwas unmögliches von ihren Freiern, bloß um 105 eine Caprice zu befriedigen; ein Traum gab es ihr ein.

'Geschichte mit bem Spiegel.

105

Durch die Gefühle die sie einflößt wird sie immer wieder in= 104 10 teressant gemacht, bei allem empörenden ihrer Selbstsucht bleibt doch das Schöne lieblich — der Zauber ihrer Person fängt immer von neuem an.

'Es muß eine Gradation der Unmenschlichkeiten sehn, und das 106 Maaß muß fich stufenweise vollenden.

15 Giner kommt ihrentwegen um, ben sie verschmäht.

107

'Ein andrer ist bei einer gefährlichen Unternehmung umgekom= 105 men, die sie ihm auftrug.

'Einer wird von ihr verlaffen um des Ritters willen.

107

Darf noch ein järtliches Weib eingemischt werden, das mit ihr 105 20 contrastiert? eine von ihren Fräulein, deren Liebhaber für die Tigerin entbrennt und seiner treuen Geliebten untreu wird.

Der Ritter wird von ibr feiner Geliebten untreu gemacht. 107

' Sie entschleiert ben entscheibenden Augenblid ihre ganze Schönheit. 108

Der treue Ritter, den sie seiner Geliebten entführen will, hält 104 25 sich von ihr geliebt. Ihre Schönheit hat nicht auf ihn gewirkt, aber ihre Empfindung. So wie er Hofnung hat liebt er sie.

'Wenn der Ritter, welcher ihr seine eigene Geliebte aufgeopfert, 102 nun kommt, um von ihr den Lohn zu erhalten, ist sie schon gleichs gültig gegen ihn geworden, und von dem Glanz des neuen Freiers 30 geblendet.

'Der Ritter verläßt sie um des fremden Freiers willen, der sich 107 schon angemeldet.

'Eine sehr tragische Geschichte ist als Episode eingewebt; sie rührt 106 bas Herz mit schönen Empfindungen und erfüllt die poetische Fordes 35 rung, das Ganze des Gemüths zu bewegen.

'Sie nöthigt einen Freund ben andern zu töben.

'Mit kaltem Herzen sieht sie zwei Ritter [\* welche Freunde ober 105 Brüder sind \*] um ihrentwillen auf Leben und Tod kämpfen.

'Sie ist Zuschauerin eines blutigen Zweikampfs, ben zwei Freunde 107 um ihrentwillen mit einander halten. Der Sieger ermordet sich selbst 5 mit Berwünschungen ihrer Schönheit.

'Der Unwille gegen Rosamund muß durch ihre kalte Grausamkeit 102 gegen einen liebenswürdigen Ritter, durch seinen schmerzhaften verzweiflungsvollen Untergang und ihre Fühllosigkeit dabei aufs Höchste gereizt werden.

'Aufs äuserste von ihr verhöhnt und verrathen liebt er sie den= 107 noch und stirbt liebend, obgleich sein Tod ihr Werk ist.

Dieß ist der Eingang in die Ballade. Unmittelbar von seinem Tode kommt man in das taumelnde Brautsest, wo alles glänzt und prangt und sich tobend erfreut.

'Der sterbende Ritter und sein treuer Knappe. Dieser lezte ver= 105 flucht die Schöne und nennt ihre Grausamkeiten.

'Ein Fräulein, das den Ritter liebte und um der Grausamen 105 willen von ihm verschmäht war, erweißt ihm die lezten treuen Dienste.

'Nachdem sie unzählige Liebhaber getäuscht hat, tritt endlich ein 103 20 Prinz auf, reich, schön, mächtig, kurz mit allem ausgerüstet, was ihre Eitelkeit reizen kann. Er zeigt ihr weder Liebe noch sonst irgend eine Liebenswürdige Eigenschaft; er gewinnt bloß ihren eiteln Sinn durch Schmeicheleien, durch seine äusern Borzüge, keine Spur eines fühlenden Herzens. Er will sie bloß besitzen. Diesem giebt sie den 25 Vorzug.

'Rosamund hat noch einen Bater, der die Sitelkeit seiner Tochter 107 verabscheut. Auch an ihm frevelt sie, gleichfalls nur aus Sitelkeit, und tritt die Gefühle der Natur, die kindliche Pflicht mit Füßen.

'Um den fremden Freier zu gewinnen opfert sie noch das Heiligste 107 30 und tritt alle Gefühle der Natur mit Füßen.

'Er befriedigt ihre ungeheuersten Wünsche, sie kann nichts so 103 phantastisches ersinnen, das er nicht gleich ins Werk sezte, er hat einen ungeheuren Comitat, Juweelen, Gold, kunstreiche Tänzer, Baumeister; der Betrug ist so grob, daß alle ihre Diener Böses ahnden, 35 aber ihre 'Eitelkeit macht sie verstodt, daß sie alles glaubt.

'Alle bie im Gefolg bes Brautigams, haben ein bebenkliches Abzeichen. 105

'Der Brautigam macht solche Bedingungen, die nur durch Ber= 104 läugnung alles menschlichen Gefühls erfüllt werden können. Sie er= füllt sie, die Natur empörend.

Sie fragt ihn nach seinem Königreich [\* welche Ströme barinn 5 fließen, wie groß es sei, wo es liege \*], er beschreibt ihr verbeckt die Hölle, sie merkt es nicht. Seine Antworten sind räthselhaft, aber ahndungsvoll daß sie Schrecken erregen; alles wird durch Schmeichelei wieder zugedeckt.

'Sie geräth durch die Schmeicheleien des Dämons in eine wahre 102 10 Trunkenheit, daß sie ganz schwindelt und blind und dumm wird, und alle die groben sichtbaren Schlingen nicht sieht.

'Mitten in ihrem höchsten Taumel den Augenblick vorher, ehe 104 die Ringe gewechselt werden (das durch eine furchtbare Formel geschieht) wird sie von einem himmlischen Geist, dem ihres furz zuvor 15 abgeschiedenen Liebhabers gewarnt. Sie kann gradatim gewarnt werden und immer vergebens, weil der höllische Freier immer etwas aussindet, wodurch ihre Eitelkeit geblendet wird.

'Die Zwergin ober die Mohrin. Sie ist ein Dämon und ver= 110 führt die Rosamund.

20 Sie hat aber auch einen guten Engel, der ihr aber durch seine Wahrheit verhaßt wird, und unermüdlich zurücksommt, bis er sie ganz verläßt.

Wenn Rosamunds Schicksal entschieden ist, so folgt noch etwas liebliches, schönes, reines, und der Zuschauer wird mit einem erfreuz Lichen Eindruck entlassen. Gine gefühlvolle Schönheit, ein gutes Mädchen, auf welche Rosamund eifersüchtig war, und der sie den Tod-bereitet hatte, bleibt übrig und erhält den Lohn ihrer Unschuld.

Der Sänger.

'Rosamund.

101

30 Agnes.

35

Mathilde.

Roger.

Morifel.

Grimoald.

Der Baumeister mit ber Leier.

Der Gärtner.

Soiller, fammtl. Soriften. Sift. frit. Ausg. XV, 1.

5

Der Schatmeister.

Der Stallmeifter

Der Marschall, Truchseß, Mundschenk.

Der Abmiral.

Handlung.

Der sterbende Ritter,

Die entzweiten Freunde.

Die getrennten Liebenben.

Die Botichaft bes Damons.

10 Die Ankunft besselben.

Die Warnung.

Die Runfte bes Damons.

Die Catastrophe.

Die bose Rathgeberin.

15 Der Engel.

'Eine Jagb.

Ein Einfiedler.

Wilde Thiere.

Das wüthende Heer.

20 Der Riefe.

Die Bildsäule,

Die Harpyjen, die Bögel.

Die herausfahrenben Flammen.

Wolken-Wagen.

25 Illumination und Transparent.

Versenkungen.

Tempel, Gärten, Pallafte.

Meereswogen und Wasserwerke

Farben Erscheinungen.

30 Gefpenfter. Larven.

'Silbenmaaße.

Wer zeigt sich bort? Wer bringt heran? Mit ehrnem Panzer angethan? Wer bringet burch die sinstre Nacht, Ms kam er aus der Todesschlacht? 110

108

109

5 Es ist mein Freund, Die Seele weint, Er kommt, er kommt in sinstern Nächten Das nie gelößte Band zu slechten.

'Wer zeigt sich bort? Wer naht sich stumm? Mit sinstrem Angesichte? Es slammt und schwirrt um ihn herum, Ein grauend ernstes Heiligthum, Und nie erhellt vom Lichte! Fließet Thränen, Augen weint! Ewge Klage töne! Bei den Schatten wohnt der Freund, Hin ist seine Schöne!

> Sag an, wo liegt bein fernes Reich Nach Süben ober Norben Wie nennt sich beines Landes Teich

5 Es ist nicht Nord Nicht Süben bort Es führt kein quellend Waßer hin, Es sieht die Rose niemals blühn, Es nachtet nie und taget nimmer, 10 Und kennt nicht heitern Sternenschimmer

<sup>6:</sup> Bleibt vereint! — 9: Sonne scheint. — 2: Süben Norden C Abend Morgen. — 3: Teich C gleich. — 4: Bas für ein Strom fließt durch dein Reich? Und was find seine Pforten? B. — 5: ift nicht Nord C sie hat nicht. — 6: Nicht Süben dort C. der Sonne Licht.

# Dom Karlos

Infant von Spanien

# Erster Aufzug

(Der königliche Garten in Aranjuez.)

### Erster Auftritt

Karlos und Domingo kommen aus einer Allee.

Domingo.

Die schönen Tage in Aranjuez Sind nunmehr auch zu Ende. Eure Hoheit Verlassen es nicht heiterer. — Wir sind Vergebens hier gewesen.

(Karlos sieht schweigend zur Erde)
Brechen Sie

18. Aus dem Mannheimer Soufflierbuche nach A. Schloenbachs Abschrift. Da eine Prüfung dieser Abschrift ergab, dass die darin angebrachten kritischen Zeichen die Abweichungen und Uebereinstimmungen von und mit der ersten Ausgabe von 1787 nicht, wie sie beanspruchen, kenntlich machen, wurde die Zuverlässigkeit überhaupt in Zweisel gezogen. Ich beschränke mich auf Mittheilung dessen, was nach Schloenbach das Soufflierbuch mehr hat, als der gedruckte Text; was anders darin steht, als in der Ausgabe von 1787, ist übergangen; nur den ersten Austritt habe ich ganz so mitgetheilt, wie Schloenbach ihn überliesert hat. Das Cursivgedruckte bezeichnet die Aenderungen, die Zahlen am Rande verweisen auf die Zählung Theil V. Bd. II.

- 5 Dies räthselhafte Schweigen. Oeffnen Sie
- 6. 21 Ihr Herz der Freundschaft. Dieser stille Gram
- 2.23 Den wir schon lang in Ihren Augen lasen Der Schrecken Ihres Reichs und das Geheimniss
- 24. 25 Des ganzen Hofs hat Ihrem königlichen Vater
  - 26 Schon manche sorgenvolle Nacht gekostet,
  - 27 Schon manche Thräne Ihrer Mutter.

Karlos.

Mutter!

Domingo (stutzt)

Prinz?

Karlos.

Sie meine Mutter! — Mutter, sagen Sie?

28 O Himmel gib dass ich es dem vergesse,

29 Der sie zu meiner Mutter machte!

Domingo

Prinz!

#### Karlos

(sich besinnend gelassen.)

- 37 Mein Vater hat mich kaum geliebt. Mein ganzes
- 38 Verdienst war noch, sein Einziger zu sein.
- 39 Schon gab sie ihm Töchter O wer weiss
- 40 Was in der Zeiten Hintergrunde schlummert?

  Domingo.
- 41 Sie spotten meiner, Prinz. Ganz Spanien
- 42 Vergöttert seine Königinn. Sie sollten
- 43 Nur mit des Hasses Augen sie betrachten?
- 44 Bey ihrem Anblick nur die Klugheit hören?
- 47 Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Nimmermehr!
- 48 Wo alles liebt kann Karl allein nicht hassen;
- 49 So seltsam widerspricht sich Karlos nicht
- 50 51 Verwahren Sie sich ja, dass sie es nie erfahre
  - 51 Wie sehr sie ihrem Sohn missfällt
  - 52 Die Zeitung würde schmerzen.

Karlos

(etwas tückisch und versteckt)

Meinen Sie?

#### Domingo

- 53 Wenn Sie noch auf das letztere Turnier
- 54 In Saragossa sich besinnen, wo
- 55 Ein Lanzensplitter den Monarchen streifte Die Königin mit ihren Damen sass Auf des Pallastes mittlerer Tribune Und sah dem Kampfe zu. Auf einmal rief's "Der König blutet!" — Man rennt durcheinander,
- 60 Ein unvernehmlich Rufen dringt zum Ohr Der Königinn; "der Prinz?" ruft sie und will — Und will schon von dem obersten Geländer Herunter springen. - "Nein, der König selbst" Gibt man zur Antwort — "So lasst Aerzte holen"
- 65 Erwiedert sie, indem sie Athem schöpfte.

#### Karlos.

66 .

Ich bewundere

- 67 Den listigen verschlagenen Kopf, der so
- 68 Bewandert ist in witzigen Geschichten.

(Mit Ernsthaftigkeit)

Doch hab ich immer sagen hören, dass 70 Gebärdenspäher und Geschichtenträger Des Schlimmen mehr auf dieser Welt gethan, Als Gift und Dolch in Mörders Hand nicht konnten.

Die Mühe, Herr, war zu ersparen. Wenn

Sie Dank erwarten, gehen Sie zum König.

### Domingo

- 75 Sie thun sehr wohl, mein Prinz, sich vorzusehn Mit Menschen. Nur mit Unterscheidung. Sie den Heuchler, nicht den Freund zurück.
- 78 Ich mein es gut mit Ihnen.

Karlos

107

O zu gut

108 Zu gut weiss ich, dass ich an diesem Hof

109 Verrathen bin — ich weiss, dass hundert Augen

110 Gedungen sind, mich zu bewachen, weiss

111 Dass König Philipp seinen einzgen Sohn,

112 An seiner Knechte schlechtesten verkaufte,

113 Und jede von mir aufgefangne Sylbe

114 Dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt

115 Als er noch keine gute That bezahlte.

116 Ich weiss - Doch still, nichts mehr davon. Mein Herz

117 Will überströmen, und ich habe schon

118 Zu viel gesagt.

Domingo.

. Der König ist gesonnen

119 Vor Abend in Madrid noch einzutreffen.

120 Bereits versammelt sich der Hof. Hab ich

121 Die Gnade, Prinz -

Karlos

Schon gut. Ich werde folgen.
(Er macht Ihm eine Verbeugung)

Domingo

(geht ab)

1577 Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern.

Eboli

1580 Ja Prinz! jetzt vollends müssen Sie mir bleiben, 1581 Jetzt bitt ich selbst darum. Bey so viel Tugend 1582 n Erholt sich jedes Mädchens Angst. Das mochte

- n Von Tausenden nicht Einer thun, wenn ihn
  - n Ein Zufall wie der heutige versuchte. —
  - n Doch lassen wir das Possenspiel -

Karlos

(nimmt das Buch von der Erde)

Sie haben

Mit Lesen sich beschäftigt, schöne Fürstinn — Darf ich nicht wohl —

Eboli

(will es ihm wegnehmen)

Nein! nicht doch! Nein. Es war

1592 Ich glaube gar, die Rede von der Liebe.

Karlos

1595 Der schönste Text für solche Leserinnen -

1596 Doch freylich nicht — so wahr gesagt als schön

Eboli .

1597

Nun? freylich nicht? Sie zweifeln.

Karlos (ernsthaft)

1598 Ich zweifle fast, ob

Neunter Auftritt.

Prinsessin Eboli. Ein Page. Hernach Domingo.

Page.

Domingo

Gnäd'ge Fürstinn

Eboli

Ich erwart ihn!

(Der Page ab)

Domingo?

1947 Ganz recht! — Das wär ein Weg zu seinem Ohre.

Domingo (tritt ein)

2095 Ich komme voll Erwartung —

2146  $H\alpha$  nun ist alles reif! Erlauben Sie Dass ich den Herzog rufe.

(nach der Thür eilend)

Eboli

Wie?

Domingo

Der schon

Im Nebenzimmer wartet.

(Er geht hinaus.)

Eboli

Ha! was wird das?

2495 Ein brennend Auge, das nach Schlaf

König (mit zerstörten Blicken)

2502

Schlaf find ich

Im Sarge zu Eskurial.

(klingelt)

Schickt nach Toledo!

2503 So lange der König schläft, ist er um seine Krone,

2504 Der Mann um seines Weibes Herz! Hinweg Mit der Erinnrung!

(nach einigem Auf- und niedergehen)

2509

Tretet näher, Graf! Sagt

Mir — Doch sagt mir Wahrheit — Wahrheit! — Ich belohne Euch die Lüge nicht — hat man euch auch Davon erzählt?

Lerma.

Wovon, mein König? Erzählt?

König

(verlässt ihn wieder; zu sich selbst)

2505 Nein, es ist Lästrung! war es nicht ein Weib

2506 Ein Weib das mir es flüsterte, der Name

2507 Des Weibes ist Verleumdung; das Verbrechen

2508 Ist nicht gewiss bis mirs ein Mann bekräftigt.

(zu den Pagen, welche sich indessen ermuntert haben)

Schickt nach Toledo.

(Die Pagen eilen weg)

Näher Graf, ists wahr?

(bleibt forschend vor ihm stehn)

2510 O auf die Dauer eines Pulses nur

2511 Allwissenheit! — Schwört mir! Ist's wahr? Ich bin

2512 Betrogen? Bin ichs? Ist es wahr?

Lerma (terlegen)

Mein grosser

2513 Mein theurer König

König

(ihn schnell wieder verlassend)

König! König nur

2596 Seys gewagt. Ich rede. Weiss ich gleich 2599 Dass *mich* die Thränen der Gemalinn

> Laut überstimmen werden — — Dass sogar Die Freundschaft meines Königs vor dem Zorne Der Schönheit mich nicht schützen kann — vielleicht Nur eine Nacht —

> > König

Eh geht sie mit dem Tode

2599 Zu Bette! Stehet auf!

#### Alba

Dem Prinzen freylich

2640 Starb eine Braut in seiner jungen Mutter.
2641 Schon hatten sie mit Wünschen sich getragen
2643. 47 Die dieses neue Band verbot. Verschwistert
2648 Durch Harmonie der Meinung und der Jahre,
2649 Durch gleichen Zwang erzürnt, gehorchten sie
2650 Der Leidenschaft so dreister —

König (zieht die Glocke)

### Vierter Auftritt

(Die Vorigen. Der Page. Hernach Domingo)

König

Domingo!

Page

Schon wartet er im Vorsaal. (ab)

König

Herzog Alba,

Ich weiss, ihr hasset meinen Sohn -

Alba

Sire -

König.

Rache spricht aus euch. Ich will den Dritten hören.

Domingo (tritt ein). König.

Ich hab euch rufen lassen, Kaplan ihr sollt
2697 Aus einem dunkeln Labyrinth mich führen,
2698 Worinn mich Rache, blinder Eifer warf
Hier liegen Zeugnisse, die meine Gattinn
Und meinen Sohn verdammen. Andre weiss ich,
Die mich das Schlimmste fürchten lassen. — Doch
Schwer fällt es mir an eines nur zu glauben.
2699 Von euch erwart ich Wahrheit.

2736 So lang um einen Tropfen Gift euch bitten?

Domingo.

Dem Volk, das gern der Grossen Leben mustert, Fällt ein besond'rer Umstand auf. Es kann Des unglücksvollen Monats nicht vergessen

2738 Der Eure königliche Majestät

Dem Tode nahe brachte. Dreissig Wochen Nach diesem lies't es von der glücklichen Entbindung seiner Königinn —

König

(er steht jählings auf, eilt auf Alba zu)

Toledo

2742 Ihr seyd ein Mensch! Schützt mich vor diesem Priester
Alba

Besinnen Sie sich mein Monarch -

König

(erkennt den Herzog und weicht einen Schritt zurück)

Was thu ich

Bin ich in solchen Händen? Einer Schlange Will ich bei einem Krokodill entlaufen? Sonst also hab ich keine Wahl? Sonst keine? Allgütge Vorsehung! Da steh ich arm Und einsam! Keines guten Menschen Busen, Wo ich mein Haupt zur Ruhe wiegen könnte!

#### Domingo

2743 Wenn wir voraus es hätten wissen können -

3239 Sie können es. Wer anders? Stellen Sie Des Menschen Adel wieder her. Der Bürger Sey wiederum, was er zuvor gewesen. Der Landmann rühme sich des Pflugs und gönne Dem König, der nicht Landmann ist, die Krone. In seiner Werkstatt träume sich der Künstler Zum Nebenbuhler der Natur. Dem Flug Des Denkers harre keine Schranke mehr Als das Gesetz des endlichen Verstandes. Die stille Hand, die alles dies gegeben, Sey dem Empfänger unsichtbar; belohnt Durch eignen Beyfall berge sich der Künstler Der lieblich hintergangenen Maschine 3247 Wenn nur der Mensch sich selbst zurückgegeben Zu seines Werths Gefühl erwacht, — der Freyheit Erhabne stolze Tugenden gedeihn Wenn aus dem Grabe wieder aufersteht Die Römer-Wallung, Nationenstolz -Das Vaterland in jedem Bürger prangt, Dem Vaterlande jeder Bürger stirbt —

3250 Dann Sire, wenn Sie zum glücklichsten der Welt 3251 Ihr eignes Volk gemacht, dann müssen Sie, dann ist

3252 Es ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen.

### König

(nach einer langen Pause, welche auszufüllen, dem Geist des Schauspielers überlassen wird)

3253 Ich habe Sie vollenden lassen — Anders,

3254 Begreif ich wohl, als sonst in Menschenköpfen

3255 Malt sich in diesem Kopf die Welt.

3335 Weibliche Tugend.

König.

Nicht wahr? O Sie kennen
Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir
Schon längst gemangelt. Sie sind sanft und gut,

Und kennen doch den Menschen auch. Die Wahrheit
Flieht eines Königs Augen. Sie — Sie sind
Der Mann, der mir sie finden wird.

Marquis (überrascht)

Sire -

König

Sie standen vor Ihrem Herrn und haben nichts für sich 3345 Erbeten.

3694 Ich denke, Sie erinnern sich der Briefe, Die mit Bewilligung von beyden Kronen Der Prinz nach Frankreich mir geschrieben

König

(fährt überrascht auf, und kann seinen Zorn kaum beswingen)
Recht

Behält die Schlange — o das wusst ich wohl.

(er geht)

Wohin? Was haben Sie?

Richter aller Thaten

4124 Noch ist es Zeit. Noch kann ichs thun. Noch trat Das Gift nicht über ihre Lippen Ich

4249 Ihn heute, darum wend ich mich zu Ihnen.

Königinn

Um meiner Ruhe willen, Marquis lösen Sie Dies schauervolle Räthsel mir. Noch hoff ich, Es ist nur Wirkung Ihres Blutes — oder Liegt Sinn in diesen Reden?

Marquis

Und nun hab ich noch

4254 Ein wichtiges Bekenntniss abzulegen

4685 Und das, das hättest du gethan?

Marquis

In jenem Kloster der Karthäuser ist
Ein Mönch, von dem man weiss, er hinterbringt
Das Majestätsgefährliche, das ihm
Gebeichtet wird, dem König. Diesem Priester
Hab ich ein falsch Bekenntniss abgelegt,
Gebeichtet hab ich ihm, dass ich, ich selbst
4687 Die Königinn geliebt

4698 Nach Brüssel mich zu werfen — Dieser Mönch

Hat, wie ich seh, schon seine Pflicht gethan

Karlos (fährt auf)

Gott, so bin ich verloren!

4803

Mich zu retten, legt er

Ein falsch Bekenntniss ab — O Gott

4879

(sie führen den König ab. Alle Granden eilen nach)

### Sechster Auftritt.

Dom Karlos. Hernach der Page der Königin.

(Nachdem Karlos einige Augenblicke allein war, tritt der Page ein.)

Page.

Prinz,

Die Königinn schickt mich hieher — Sie wünscht 4886 Sie heute noch zu sprechen — wichtige Ursachen, sagte sie —

Karlos.

Wichtig ist mir nichts

Mehr auf dieser Welt.

Page.

Ein Auftrag, sagte sie,

Den Marquis Posa hinterlassen.

Karlos (steht auf)
Komm!

Wo find ich sie?

(den Pagen am Arm ziehend.)

Page

Jest nicht, mein Prinz, Sie müssen Die Mitternacht erwarten. Dieser Schlüssel Führt durch die Souterrains zu ihr — Sie wissen

Den Ort. Jest muss ich eilen, Ihrer Majestät
Antwort zu bringen.

Karlos.

Sag ihr, dass sie mich

4917 Erwarten könne.

Feria. Domingo

Ha!

4984 Was ist das?

Alba.

5005 ff.

Eben diese Briefe sprechen

Von einer heimlichen Zusammenkunft Des Prinzen mit der Königinn, die noch Vor seiner Flucht zu Stande kommen sollte.

Domingo

Das wär' ja heute.

Alba

Diese Mitternacht!

Sie sehen, dass er dringend ist. Ich eile, Sogleich den Herrn zu unterrichten.

Domingo

Bleiben Sie.

Er hat sich eingeschlossen. Was sich auch Ereignen würde, keinen Menschen will Er vor sich lassen.

Alba

Die Gefahr des Reichs

Rechtfertigt diese Majestätsverletzung. Ich dringe mit Gewalt hinein!

(indem er auf die Thüre zugehen will, wird sie geöffnet.)

Ah! er kömmt!

### Neunter Auftritt.

Der König. Die Vorigen. Graf Lerma von der Strassenseite.

(König kommt in einem wachen Traume, wie eines Nachtwandlers, seine Gestalt und sein Anzug zeigen die Unordnung, worin ihn die gehabte Ohnmacht versetzt hat. Die Granden erschrecken über seinen Anblick und lassen ihn ehrerbietig mitten durch.)

König

(sieht jeden starr an, ohne einen einzigen wahrzunehmen) 5016 Gieb diesen Todten mir heraus.

5044 Ein freyer Mann stund auf in diesen Zeiten, Er schlägt mich aus und stirbt

5093 ff. Von Posa an den Prinzen

(Er überreicht dem Könige die Papiere. Die Granden sehen voll unruhiger Erwartung auf ihn)

König

(durcheilt die Briefe schnell und ohne einige Bewegung zu äussern. Endlich wendet Er sich kalt und stille zum Herzog von Alba.)

Ungesäumt -

Soll sich das heilige Gericht versammeln! Ich stelle mich als Kläger selbst!

Alba (will gehen)

König

(winkt Ihm surück und spricht dann geheim mit ihm)

Und hört

Ihr Herzog.

Alba

Sire?

König.

Im Nebensimmer also!

#### Alba

(der bey den Worten des Königs mit Entsetsen surück trat, verbeugt sich stille und antwortet mit Beben.)

Der Wille meines Herrn ist gut und weise, Auch wenn er schrecklich ist.

> (ab) König

5139

Lasst meine Garden unter

5140 Die Waffen treten und des weiteren Gewärtig seyn. — Euch andre lad ich Zu einem Schauspiel neuer Art! — Folgt mir, Und richtet zwischen mir und meinem Blute! (ab. Alle Granden folgen.)

5281

Zimmer der Königinn.

### Zehnter Auftritt.

(Die Königinn, in einem sehr anständigen Nachtkleid, kommt aus einem Kabinet, ein brennendes Licht in der Hand, welches sie auf einen Gueridon setzt. Dom Karlos eine Maske abnehmend auf sie zugehend und ein Knie vor ihr beugend.)

In der Folge der König. Hersog von Alba. Prins von Parma. Hersog von Feria. Medina Sidonia. von Taxis. Domingo. Mehrere Granden.

Karlos

5282 Elisabeth!

Königinn

(sie sieht ihn lange mit schweigender Wehmuth an). So sehen wir uns wieder!

Meine Leidenschaft wohnt in den Gräbern Der Todten. — Mutter, ich bin da, um Abschied 5320 Zu nehmen.

Königinn.

Karlos?

Karlos

Endlich seh ich ein,
Es giebt ein höher, wünschenswerthes Gut,
Als Sie besitzen. — Eine kurze Nacht
Schiller, fämmtl. Schilten. Sin.-frit. Ausg. XV, 1.

24

Hat meinen jungen Lebenslauf beflügelt,
Frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe
5825 Für dieses Leben keine Arbeit mehr,
Als die Erinnrung an ihn. Vorbey
Sind alle meine Aernten. — Sagen Sie
Mir gar nichts, Mutter?

5334

Meine Freundschaft biet ich Ihnen heute So wenig an, als einem Weib Noch gestern meine Liebe — Aber heilig —

5367

Di ess hier

(nach der Maske greifend)

sey mein letzter

Betrug!

(er will sie vor sich nehmen)

Der König
(tritt swischen Ihnen)

Es ist dein letzter!

Königinn

(sinkt ohnmächtig nieder. Ein gebrochener Laut des Entsetzens)

Gott!

Karlos

(eilt auf sie zu und empfängt sie mit den Armen)

O Himmel!

(Die Granden treten herzu und stehen in einem halben Kreis um den König und Dom Karlos herum. Eine allgemeine pantomimische Pause)

König

(mit einer fürchterlichen Ruhe.)

Spanier das war mein Sohn

So fand ich eure Königinn!

(Alle stehen stumm. Lange Pause)

Karlos

(indessen sich fassend).

Der Schein

Klagt wider uns, und nach dem Scheine, weiss ich, Prüft der Tyrannen Richterstuhl. Ich weiss Zu meiner Rettung nichts zu sagen! Nichts! Der Schein verdammt uns, wir sind überwiesen Vor Menschen; aber droben ist ein Gott, Der das Verborgne richtet.

König.

Mache dich

Bereit, in diesen kommenden Minuten

Vor ihm zu stehn!

(Die Granden schrecken zusammen und ein Laut des Schmerses durchläuft die ganze Versammlung.)

Karlos

(edel und gefasst)

Wer richtet mich?

König.

Die Kirche.

Karlos

(verhüllt das Gesicht)

Ich bin verloren.

Die Granden

(dem König zu Füssen fallend)

Gnade ihrem Kinde

Ihr eignes Blut ist es, das Sie vergiessen.

König

Es ist vergiftet.

(er giebt einen Wink und eilt ab)

(Die Sbisren treten ein und umgeben den Prinzen. Die Granden weichen mit ehrerbietigem Schrecken zurück. Karlos wendet sich nochmals zur Königinn und stürzt mit wankendem Knie vor ihr nieder. Der Sbisren-Anführer berührt Ihn mit seinem Stabe. — Karlos steht auf, wird von den Sbisren umgeben — wenn sie in der Thüre sind — fällt der Vorhang.)

Ende.

# 19. Haoh-Kiöh-Tschuen.

## Erftes Buch.

1

Zu Tahming, einer großen Stadt des hinesischen Reiches lebte ein vornehmer Jüngling, Tiehtschongu genannt, der den Wissenschaften oblag. Seine Gestalt war schön, seine Seele großmüthig und edel; er liebte die Gerechtigkeit dis zur Leidenschaft und seine Freude war, dem Unterdrückten beizustehen. Da war er rasch und kühn und scheute kein Ansehen; nichts konnte seine Hihe mäßigen, wenn er eine Gewaltthat zu rächen hatte.

19. Haoh Kjöh Tschwen b. i. die angenehme Geschichte des Haoh Kjöh. Ein chinesischer Roman in vier Buchern. Aus dem Chinesischen in das Englische und aus diesem in das Deutsche übersetzet (von C. G. von Murr). Leipzig, ber Johann Friedrich Junius, 1766. XXX und 660 S. 80: Erstes Buch. Erstes Kapitel. In der Stadt Tah-ming lebte vormals ein junger Mensch, der sich auf die Wissenschaften legte, und Tieh-Tschong-u hieß. Sein Körper war eben so schön, als seine Seele, und er wurde, wegen der Bortressichteit seiner Person, die dem schönften Frauenzimmer gleich kam, der schöne Tieh genannt. So angenehm und einnehmend aber seine Gestalt war, so hitzig und ungestüm war sein Naturell. Er war kühn und von schneller Entschließung, die ihm erzeigten Beleidigungen zu rächen, ohne vor seiner Obern Ehrerbietung zu haben. Er war aber auch höchst gerecht, menschenfreundlich, großmüttig, und von einer edlen Dentungsart. Niemals schätzte er sich glücklicher, als wenn er im Stande war Ungläcklichen berzussehen.

Sein Bater, so Tieh-ping hieß, war ein Manbarin ber bie Gerechtigkeit ausübte. Seine Mutter nannte fich Sheh-sheb. Tieh-ping gehörte zu einem ber vornehmften richterlichen Aemter bes taiferlichen Palaftes. Er entfernte seinen Sohn, wegen seiner hefftigen Gemuthbart, von fich, und ließ ihn in seinem Hause, so er in einer andern Stadt hatte, wohnen, weil er befürchtete, er möchte ihm

Sein Bater, der Tieh-ping hieß, war ein Mandarin der Gerechtigkeit und verwaltete ein richterliches Amt zu Peking, am Hofe des Kaisers. Weil er aber die heftige Gemüthsart seines Sohnes fürchtete, so ließ er denselben in der Entsernung vom Hose 'seine 2 5 Studien treiben. Als Tiebtschongu das sechszehnte Jahr erreicht

etwan Berdruß bey hofe verursachen. Daselbst lebte Tieh-tichong-u vor sich, beschäftigte sich mit Studieren, und pflegte zuweilen seinen Geist in Gesellschaft andrer auszuheitern. Als er sein sechzehntes Jahr angetreten hatte, waren seine Aeltern darauf bedacht, ihn zu verheurathen. Sie gaben ihm ihren Borsatz zu erkennen; allein er war hierinn gar nicht einstimmig mit ihnen. Er stellte ihnen vor, daß die Ehe nicht so, wie eine Bekanntschaft beschaffen sen, die man bey dem geringsten Mißfallen wieder ausheben kann, und daß er in seiner Bahl sorgfältiger sehn wollte, als es insgemein geschiehet, wenn er eine Neigung zu einer heurath tragen würde; allein dieses könnte nicht ehender geschehen, als dis er ein Frauenzimmer angetrossen habe, deren Person und Geist mit allen Arten von Bollsommenheiten gezieret wäre. Diese Borstellungen wirkten ben seinen Aeltern, daß sie ihn in dieser Sache seinem eigenen Billen überließen.

Als er zwanzig Jahr alt war, und einftens sich die Zeit mit Lesung einer Geschichte verkurzte, las er in dem Leben eines Kaisers, daß derselbe sich das Herz eines seines seines seines seiner Mandarinen, der Bi-tang hieß, ausgebethen habe, um für die Kaiserin, so eben trant war, einen Arzneytrant daraus bereiten zu lassen. Bi-tang ließ sich sogleich willig öffnen, und sein herz, dem Willen des Kaisers zusolge, herausnehmen. Der junge Tieh-tschong-u bemerkte hieben, wie sehr die Großen dem gefährlichen Eigensinne der Fürsten unterworfen sind. Roch mehr aber wurde er durch die große Selbstwerläugnung des Pi-tang in Bewunderung versetz, und diese Ueberlegungen führten ihm seine Psiicht und den Gehorsam zu Gemüthe, den er seinen Aeltern nicht geleistet hatte. Er konnte die ganze Nacht nicht schlassen, weil ihm sein Herz beständig Borwürse deswegen machte. Endlich entschloß er sich, zu ihnen zu reisen, sich zu ihren Füßen zu wersen, und sie wegen seiner Halsstarrigkeit um Bergebung zu bitten, die ihn so lange von ihnen entsernet hatte.

Er, stund mit diesem Entschlusse früher auf, nahm nur einen Bebienten, Ramens Siau-tan mit sich, und trat die Reise nach Hofe an. Nach zween Tagereisen, die er, aus Berlangen, seinen Bater zu sehen, in größter Eile zursichgeleget, ohne sast auf Ruhe, oder Erfrischung zu denken, sahe er ben herangehender Nacht kein Haus vor sich, das zur Beherbergung der Reisenden bestimmt war. Endlich kam er an ein großes Dorf, das in einiger Entsernung von dem Orte lag, wo er sich befand. In der Nähe waren etliche schlechte Hitten, die zum Ausenthalte sehr armer Leute dieneten. Er hielt ben einer davon sill, und ruste. Eine alte Fran kam sogleich herben. Da sie ihn in der Neidung eines Studenten erblickte, sagte sie zu ihm: "Siang-cuhn, d. i. Junger Herr, ich vermuthe, sie sind vom Hose hieher gekommen, Weh-stang-cuhn, d. i. unsern jungen Gelehrten, dieses Dorfes zu besuchen." Er gab ihr zur Antwort, daß er keine solche Berson kenne. Sie fragte ihn hierauf, warum er sich hieher begeben habe? Tieb-tschong-u-

5

hatte, bachten seine Aeltern barauf ihn zu verheurathen; er erklärte aber, daß er sich nicht entschließen könne, dieses unauflößliche Band zu knüpfen, bis er ein Frauenzimmer gefunden, das alle Vorzüge der Gestalt und des Geistes in sich vereinigte.

Er war zwanzig Jahr alt, als er in einem Geschichtbuche von

sagte ihr, daß er seinen Weg verlohren, und bath sie, ihm in ihrem Hause ein Rachtlager zu gönnen. Sie nahm ihn auf das bereitwilligste auf; nur bedauerte sie es, daß sie ihn nicht ftandesgemäß bewirthen konnte. Sein Bedienter Siautan trug sein Bett und übriges Reisegeräthe hinein in das Haus, allwo ihm die gute Alte einen Plat für sein Pferd anwies, ein Zimmer mit reinem Stroh belegte, und ihm Thee brachte.

Tieb-ticong-u erholte fich nach und nach von ber Befdwerlichkeit feiner Reife. Er fragte fie, warum fie fich fo genau ben feiner Antunft ertundiget habe, und wer benn biefer junge Gelehrte fen, von bem fie ihm Melbung gethan? "Sie wiffen vielleicht nicht, verfette fie, daß diefes Dorf vor diefem nicht Bey-tfwür bieß, wie jest, sondern daß es seinen Namen von einer Familie hat, die allbier wohnt, nunmehr aber in die größte Riedrigfeit heruntergefetet ift. Dem Simmel fep Dant, dag boch einer bavon gelehrt ift, ob er gleich fich in Dürftigfeit befindet. Er reifte nach hofe, fich bafelbft prufen zu laffen. Dafelbft traf er einen Freund an, ber ein gelehrter Mann ift, und fich San-puen nennet. Diefer gewann ibn fo lieb, bag er ibm feine einzige Tochter gur Frau geben wollte. Er liek ibn baber ein Chepfand nehmen. Es find nun icon bereits vier Jahre verfloffen, daß er mit ihr verlobet ift, weil ihn feine Armuth hindert, feine Frau nach Saufe zu bringen, und fie zu unterhalten. Bor einiger Beit fabe fie ein vornehmer Manbarin, verliebte fich in fie, und wollte fie gu feiner zwepten Frau. ober Concubine, machen, welches aber ihre Aeltern burchaus nicht verftatteten. Der mächtige Mandarin wurde hierdurch fo fehr aufgebracht, bag er verfciebene Mittel versuchte, fie mit Gewalt zu entführen. Endlich gelang ihm biefes. Bepfiang-cubn erfuhr diefe That, und gieng nach hofe, feine Rlage vorzubringen. Da er aber nicht wußte, mas für Mittel zu ihrer Befrepung er ergreifen follte. und weber von feiner Frau, noch von ihren Anverwandten Nachricht einholen tonnte, weil fie det Mandarin in Bermahrung bringen laffen, tehrete er wieder verzweiflungsvoll nach Saufe zurude. Bon biefer Zeit an befürchtete feine Mutter, er mögte fich etwan felbft bas leben nehmen, und bat fich ben Benftanb ibrer Nachbarn aus, biefes Unglud zu verhüten."

Sie rebete noch, als man ein großes Getöse auf ber Straße hörete. Sie sahen mitten unter einer großen Menge Boltes einen jungen Mann, ber blan gekleibet war, und bitterlich weinete. Das Beib wurde auch ihres Mannes gewahr, den sie zu sich rief, und ihm von ihrem Gaste Nachricht gab. Er gab ihr einen Berweiß, daß sie nicht sogleich eine Abendmahlzeit für den Fremden zuberreitet habe, und befahl ihr, etwas zuzurichten. Tieh-tschong-u befragte ihn, ob des jungen Studenten Frau ben Tage, oder ben Nacht entstühret worden. Man sagte ihm, ben Tage. Auf Befragen, ob es niemand gesehen habe? erhielt er zur Antwort, daß es verschiedene Personen gesehen hätten, welche aber ans

einem Kaiser las, ber das Herz eines seiner Mandarinen verlangte, um der Kaiserin, welche krank war, eine Arzney daraus zu bereiten. Bikang, so hieß der Mandarin, ließ sich sogleich zu dieser Operation willig sinden. Diese hohe Selbstverläugnung sezte den Jüngling in Serftaunen, und erinnerte ihn an die Unterwerfung, die er seinen Aeltern schuldig wäre und bisher so wenig geleistet hatte. Die Vorwürfe seines Gewißens ließen ihn die ganze Nacht nicht schlafen, er entschloß sich, unverzüglich zu ihnen zu reisen, und sie wegen seiner bisherigen Halsstarrigkeit um Vergebuug zu bitten.

10 'Er stand mit biesem Entschluß frühe auf, und machte sich, nur 3

Furcht feine Beugen abgeben wollten, weil niemand fuhn genug mare, wiber einen fo großen und machtigen Mandarin ein Beugniß abzulegen. hier unterbrach fie bas alte Beib, und bat, nichts mehr von diefer Sache ju ermahnen, weil man tein Mittel ergreifen fonnte. Tieb-ticong-u gab ihr lacelnb gur Antwort: "Ihr guten Dorfleute fend fo verzagt und zweifelhaft! Bielleicht miffet ihr bie mabre Beschaffenheit biefer Sache nicht, und faget mir bloß Erbichtungen vor." Gang und gar nicht, verfette fie, ich weiß, bag alles mahr ift: woben fie fich über feine Zweifelhaftigfeit ärgerte. "Ein Better von mir, ber ben Sof mit Strob verfiebet, mar jum Glud gegenwartig, als bie junge Frau, nebft ihrem Bater und Mutter, in ben Balaft bes Mandarins geführt murbe, ben ibm ber Raifer verehret, und zu feiner Luftwohnung verftattet hatte. Es barf niemand in benfelben tommen, als nur biejenigen, benen ber Raifer ben Butritt geftattet." "Barum gabet ihr bem jungen Chemanne feine Nachricht bavon?" fagte Tiebticong-u. "Bas batte biefes geholfen? verfette fie: bas Widerfeten ift bier vergeblich." Er erfundigte fich, wo ber Balaft ftebe? Sie fagte ibm, bag er außerhalb ber Stadt ware, und bag niemand fich bemfelben nabern burfe, wenn er ibn auch entbedet haben murbe. Beil bas Abenbeffen aufgetragen murbe, fo machten fie bem Gefprache ein Ende. Rach ber Mablzeit rief er feinem Diener Siau-tan, bas Bett gurechte gu machen, weil er mube und ichläfrig mar.

Als er am folgenden Morgen sein Frühstild eingenommen hatte, befahl er seinem Diener, der alten Frau fünf Then [1 Then 40 Pfennige, also 2 Mart] auszuzahlen. Er nahm hierauf von ihr Abschied, und dankte ihr für ihre höfliche Aufnahme. Sie entschuldigte sich, daß sie ihn nicht bester bewirthen können, und bath ihn insonderheit, ja nichts von dem, was sie ihm gesagt habe, sich merken zu sassen, weil es sowohl seine, als ihre Sicherheit ersordere, das genaueste Stillschweigen zu beobachten. "Was gehet mich diese Sache an? antwortete er. Eure hössliche Aufnahme ist es, die ich in Angedenken haben muß: Fürchtet nichts." Sie begleitete ihn hierauf bis an die Landstrasse, und beursaubte sich von ihm.

Tieh-tichong-u bestieg sein Pferd, und war kaum etliche Lys [1/10 französ. Meile] fortgeritten, als er in einiger Entfernung von ihm Bey-stang-cuhn erblidte, ber in äußerster Buth und Berzweiflung ben himmel anrief, und sich wegen seines Schickals beklagte . . . . .

von einem einzigen Diener Siautan begleitet, auf den Weg. Nachsbem er zwey Tagereisen beinah ohne auszuruhen zurückgelegt, fand er sich Abends vor einem großen Dorse und hielt vor einer schlechten Hütte still. Eine alte Frau kam heraus und da sie ihn in der Tracht eines Studierenden erblickte, sagte sie zu ihm: "Junger Herr, sie kommen gewiß, unsern jungen Gelehrten Wey zu besuchen" — Er kenne keine solche Person sagte er, er habe seinen Weg verlohren und bitte sie um ein Nachtlager. Die Alte nahm ihn aufs bereitwilligste auf, und bedauerte nur, daß sie ihn nicht standesgemäß 10 bewirthen könnte. Sein Diener Siautan mußte nun sein Bette und übriges Reisegeräthe ins Haus tragen, sie selbst gieng sein Zimmer mit Stroh zu belegen und ihm Thee zu bereiten.

Tiehtschongu erkundigte sich nun, wer der junge Gelehrte sey, dessen sie vorhin gedacht habe. "Sie wisen vielleicht nicht, versezte die 15 Alte, daß dieses Dorf nicht immer Wey-tsioün hieß wie jezt, sondern diesen Nahmen von einer Familie hat, die allhier wohnet, 'die konst in großem Ansehen gestanden, jezt aber sehr heruntergekommen ist. Dem Himmel sey Dank, noch ein einziger aus derselben hat studiert, ob er sich gleich in großer Dürstigkeit besindet. Er reisete nach Hof, um sich prüsen zu lassen, dort lernte ihn ein gelehrter Mann, Namens Hanyuen kennen und gewann ihn so lieb, daß er ihm seine Tochter zur See gab. Aber ein vornehmer Mandarin verliebte sich in sie und wollte sie zu seiner Nebenfrau machen; als die Aeltern ihre Einwilligung nicht gaben, ließ er die Tochter mit Gewalt entz siühren, und nachher auch Bater und Mutter ausheben. Niemand weiß wo sie hingekommen sind, Weyh ist darüber in Verzweislung, und will sich das Leben nehmen.

Sie rebete noch, als ein Auflauf auf der Straße entstand. Sie sahen mitten unter dem Bolk einen jungen Menschen stehen der blau 30 gekleidet war und bitterlich weinte. Das ist er sagte die Alte. Tiehtschongu fragte nun, ob die Frau des Studenten dei Tag oder bei Nacht entsührt worden. Bei Tage, war die Antwort. Es hätten es verschiedene Personen gesehen, aber weil es ein so mächtiger Mandarin sey, so wolle niemand gegen ihn zeugen.

35 '- Bielleicht, sagte Tiehtschongu wisset ihr ben wahren Berlauf 5 ber Sachen nicht und wollt mich mit Lügen berichten — Ganz und

gar nicht, versezte die Alte, ärgerlich über seinen Unglauben. Ein Better von mir, der Stroh nach der Stadt brachte, war gegenwärtig als die junge Frau nehst ihren Aeltern in den Pallast des Mandarins geschleppt wurde. — Warum gabt ihr dem jungen Ehmann 5 keine Nachricht davon, fragte Tiehtschongu — Was hätte dieses geholsen, versezte sie. Alles Widersehen ist vergebens. Der Pallast in den man sie gebracht ist ein Geschent des Kaisers, er ist unverlezlich und heilig, und niemand als wer vom Kaiser dazu Erlaubniß hat, darf ihn betreten.

10 Am folgenden Morgen beurlaubte sich Tiehtschongu von der Alten und ließ ihr fünf Tsien (einen Gulden unsres Geldes) auszahlen. Sie bat ihn beim Abschiede aufs angelegentlichste, sie nicht unglücklich zu machen und sich ja nichts von dem merken zu lassen, was sie ihm anvertraut habe. Was geht mich die Sache an? erwiesterte jener. Eure hösliche Aufnahme ists, was ich im Andenken zu behalten habe.

Er war kaum etliche Lys oder Stimmweiten fortgeritten, als er . . .

# 20. Ueber Charafterdarstellung in der Musik.

p. 3. Wahl bes Stoffs) Die Frage, was in der Musik darstellungswürdig sey geht eigentlich nicht den Stoff, sondern die Behandlung an. Ueber den Stoff kann dem Musiker so wenig als
irgend einem andern Künstler etwas vorgeschrieben werden. Wenn
5 gefragt würde, ob der Künstler den Zorn, die Eisersucht 2c. darstellen
könne, so würde es den Stoff betreffen. Ob er aber in der Schilderung des Zorns oder der Eisersucht das Pathos oder das Ethos.
darzustellen habe, das ist eine Frage, die sich auf die Behandlung
bezieht. Ich riethe daher, von p. 3 unten bis p. 6 oben alles weg10 zulaßen, weil dadurch leicht nur eine Jrrung entstehen könnte, da
die Sache übrigens an sich klar ist.

p. 8 und folgende.) Hier ift idealifieren mit veredeln gleichsbebeutend gebraucht, welches zu falschen Begriffen führen kann. Nicht beswegen, weil sich die Leidenschaft an sich nicht veredeln läßt, fon-

[Ein Auffat Körners unter biefer Aufschrift, ber in den Horen 1795 Ht. 5. S. 97—121 gedruckt und von Körner auch in seinen "Aesthetischen Ansichten". Leipzig, Göschen 1808 S. 67—118 aufgenommen ift, gab, als er Schiller im Manuscript vorlag, diesem zu den nachfolgenden Bemerkungen Anlaß, die ich, da die Mittheilung des Originalmanuscripts, um welche Frau Emilie von Gleichen gebeten hatte, nicht allein unbewilligt, sondern das betr. Gesuch überhaupt ohne Antwort blieb, der Hempelschen Schillerausgabe, XV, 753—757, entnehme. Erft als die Beröffentlichung geschehen war, erklärte sich der Besiger der Handschrift bereit, dieselbe zur Einsicht mitzutheilen, worauf verzichtet wurde, da nun die Benutzung des Gedrucken freistand. Die Berweisungen Schillers beziehen sich auf die Handschrift Körners.

bern beswegen, weil sie bloß unter empirischen Gesetzen steht, ist sie bes Künstlers unwerth. Etwas Ibealisieren heißt mir nur, es aller seiner zufälligen Bestimmungen entkleiben und ihm den Charakter innerer Nothwendigkeit beilegen. Das Wort veredeln erinnert immer 5 an verbeßern, an eine moralische Erhebung. — Der Teusel, idea-lister, müßte moralisch schlimmer werden, als er es ohne das wäre.

Ich vermiße baher bei der hier angestellten Deduction des Idealischen in der Musik den Hauptsatz: daß die bloße Leidenschaft darum nicht idealisiert werden könne, weil sie keinen nothwendigen Charakter 10 hat, sondern wie alles Materielle in jedem Individuum einen andern Charakter annimmt.

S. 13. muß durch seine eigne Phantasie beschränkt) Dieser Sat müßte entweder nicht aufgestellt oder gerechtsertigt werden. So wie er dasieht, hat er kein Fundament, und der gewöhnliche Leser bes greift seine Wahrheit nicht.

Wodurch wird das Ibeal unendlich? Nicht dadurch daß es unserer Willführ freyes Spiel läßt, sondern dadurch daß es aus der Zeit tritt. Aus der Zeit tritt es, weil es in keiner einzelnen Determination erscheint, sondern bloß das Bermögen zu unendlich vielen Bestimmungen sichtbar macht. So das Ideal der Menscheit in der bildenden Kunst. Es ist deswegen unendlich, weil es in keinem einzelnen transitorischen Zustande erscheinet, sondern bloß die reine Menscheit d. h. die Möglichkeit aller Aeußerungen derselben darsstellt u. s. f.

- 25 S. 17. Sehalt und Bestimmtheit) Ich würde lieber sagen Unbegrenztheit und Begrenzung, oder Allgemeinheit und Individualität; denn Gehalt und Bestimmtheit sind einander gar nicht entgegengeset; vielleicht könnte man auch sagen, unendliche Bestimmbarkeit und vollständige Bestimmtheit, denn das ist der Charakter des Ideals.
- 30 Ueberhaupt würdest du dich, däucht mir, dieser bezden Begriffe: Bestimmbarkeit und Bestimmtheit ben deinem Gegenstande mit Nuzen bedient haben.
- S. 18. Mit den Umrissen des Bildes verschwindet die Gestalt und nichts bleibt übrig als der Gedanke) Das verstehe ich nicht. 35 Der Gedanke selbst ist bloß die Einheit des Umrisses, und muß nothwendig mit dem Umriß verschwinden. Nimm den Umriß von

einem Triangel weg, so wird nicht bloß das Bild sondern auch der Begriff aufgehoben.

S. 30. (Eine Rephe von Beränderungen —) Bon da an biß Seite 40 finde ich viele Dunkelheiten, die durch strengere Bestims mung der Begriffe Leben, Lebendes Wesen, Welt des lebenden Wessens, Selbstthätigkeit und Empfänglichkeit u. s. f. f. gehoben werden könnten. Bepspiele würden dieser zu abstrakt ausgefallenen Deduction gute Dienste thun.

Wie die Selbstthätigkeit und die Empfänglichkeit durch die musi= 10 kalische Darstellung versinnlicht werde, davon hören wir gar nichts hier. Ift es bloß durch Einheit und Mannichfaltigkeit? so sollte dieß wenigstens specieller auf die Musik angewendet werden.

- S. 33. (Sinnliches in der Zeit.) Ift unbestimmt gesagt, Alles Sinnliche ist in der Zeit, und alles was in der Zeit ist ist 15 sinnlich.
  - S. 37. Männl. ober weibl. Joeal) Wie kommt dieses hieher? Entweder es sollte mehr ausgeführt ober gar nicht berührt seyn.

Was nach S. 40 folgt biß hinaus ist zu geeilt und mehr von ferne angebeutet als entwickelt. Und doch erwartet man gerade 20 hier mehr Befriedigung, weil nun die Anwendung jener allgemeinen Begriffe auf die Tonkunst und ihre Wirkungen solgen sollte. Es würde also sehr wohl gethan senn, hier mehr ins Detail zu geben.

Was ich indes vorzüglich vermiste, und daher zu beherzigen bitte, ist der materielle Theil der Musik, auf welchem allein ihre 25 ganze specifische Macht beruht. Es ist doch sonderbar, daß eigentlich im ganzen Aufsatz nur von den ästhetischen Wirkungen der Musik, die sie mehr oder weniger mit jeder ästhetischen Kunst gemein hat, aber gar kein Wort von ihrer eigenthümlichen Wirkung, die in der specifischen Sigenthümlichkeit ihres körperlichen Theils, des Tons beruht, 30 die Rede ist. Alles was du sagtest müßte sich eben so gut auf Farben Claviere, auf Tanzkunst 20. angewendet werden können.

Offenbar beruht die Macht der Musik auf ihrem körperlichen materiellen Theil. Aber weil in dem Reich der Schönheit alle Macht in sofern sie blind ist, aufgehoben werden soll, so wird die Musik 35 nur aesthetisch durch Form. Die Form aber macht keineswegs, daß sie als Musik wirkt, sondern bloß, daß sie bey ihrer musicalischen

Macht ästhetisch wirkt. Ohne Form würde sie über uns blind gebieten; ihre Form rettet unsre Frenheit. Aber die Frenheit macht das ästhetische allein nicht aus, sondern die Frenheit, in so fern sie sich im Leiden behauptet. Dieses Leiden wird hier hervorgebracht durch den Ton, dessen Einsluß auf uns und Affinität mit unsern Leidenschaften lediglich auf Naturgesetzen beruht. Im ästhetischen aber sollen zugleich mit Naturgesetzen auch Frenheitsgesetze herrschen. Daher die Nothwendigkeit des Characters in der Musik, wenn sie als schöne Kunst wirken soll.

10 Rimmft Du der Musik alle Form, so verliert sie zwar alle ihre ästhetische aber nicht alle ihre musikalische Macht.

Rimmst Du ihr allen Stoff, und behältst bloß ihren reinen Theil, so verliert sie zugleich ihre ästhetische und ihre Musikalische Macht, und wird bloß ein Objekt des Verstandes. Dieß beweißt 15 also, daß auf ihren körperlichen Theil mehr Rücksicht genommen wers den muß, als Du genommen hast.

Sben so urtheilte auch Humboldt, und Göthe. Ich wünschte also, daß Du, wäre es auch nur im Vorbengehen, die eigenthüms liche Macht der Mufik, die bloß auf ihrer Materie beruht, noch bes 20 rühren möchtest.

De

# Discrimine

Febrium inflamatoriarum et putridarum.

Tractatio

Autore Joh. Christ. Frid. Schiller. M. C.

1780.

Experientissimis scientiarum medicarum Professoribus in Academia militari Praeceptoribus aestimatissimis.

Indulgeant artis medicae Antistites temeritati juvenili, quae

thema arduum e praxeos medicae centro pertractandum aggressa
est. Equidem non ignoro, vix ac ne vix quidem de Morborum
Oeconomia rite statui posse, nisi viva eorundem cognitio ad
bectos aegrorum antecesserit; nec scientiam, hominum saluti innixam inani Theoria exhauriri posse, facile credo. Ex quo vero

21. C: Copie im Besitz der Familie von Gleichen-Russwurm, nach dem Originale, von dem einige Sätze im Facsimile beiliegen. Die Copie ist hie und da von sachkundiger Hand verglichen, leider nicht überall, so dass einige Worte zweifelhaft blieben.

veterum annalibus eruendis operam navavi, nil magis e re esse ratus sum, quam eo tendam, ut bina Morbi genera, Inflammatoriarum puto et Putridarum, familiaria mihi redderentur, utpote quorum latissimum est in Praxi medica dominium. Sucscurrebat amplissima Praxis Praeceptoris Peritissimi, Domini Archiatri D. Censbruch, quae, dum magnam mihi Vim Casuum Clinicorum suppeditaverat, experientiae propriae defectum quodammodo compensabat. Accedit, quod ex summa Serenissimi Ducis benevolentia hoc anno concessum mihi fuerit, in Nosocomio academico versari; morbosque, utut per singularem Dei providentiam huic Instituto invigilantem, rarissimos atque mitissimos, a primo inde Insultu, ad extremam usque defervescentiam studiose persequi, et methodo medendi qua exquisitissima pollet doctissimus archiater Dominus D. Reuss, testem adesse mihi licuerit.

Vestris itaque humeris, Viri medici perfectissimi, insistens, generalem quandam utriusque morbi Ichnographiam sistere ausus fui, quam plenam lacunis Examini Vestro timidulus jam offerre annitor. Tironi vero medico dedecori non esse a Magistris corzigi; nec nisi perfectiorem me Juvenem a Virorum consilio discessurum, persuasissimum habeo.

Dat. Stutgardtiae 1mo Novembr. 1780.

autor.

#### §. 1.

Medicis, qui in luculenta praxi versantur, duo potissimum Febrium acutarum genera solent occurrere, quorum unum ab altero prorsus abhorret. Simplicius primum, at rigidius atrociusque aperto Marte in firmos decumbit, sed sub insidiis alterum, et sub specie benignitatis malignum in labefactos sese insinuat. Subito irruens illud, hoc subdolo lentoque gradu obrepit. Nimio primum robore periculosum, fracto secundum. Id condensatos refert humores, hoc dissolutos. Prius in circulo sanguinis concipitur, posterius ex imo Ventre propullulat. Qua quidem idea perducti Medici, pro diversitate caussarum et indolis, huic Putridae biliosae, illi Febris Inflammatoriae simpliciter sic

dictae nomen addere consueverunt. Cum vero contrariam unaquaeque agnoscat medendi rationem, fieri non potuit, quin earundem confusio majorem longe hominum Vim pessumdederit, quam ipse pyrius pulvis, quare in praxi medica summi momenti 5 est, oeconomiam utriusque specificam ac caracteres distinctivos ad normam Naturae tradidisse, ut eo facilior ad ipsam denique Therapiam Via sternatur.

§. 2.

Priusquam in interiora tractationis demergamur, communia 10 quaedam quae fundamento reliquorum inserviant, praemittenda censeo. Et quidem jam Sydenhamus, "nil aliud esse morbum, asseruit, quam naturae conamen materiae morbificae exterminationem in aegri salutem molientis. Verum tamen, pergit Vir magnus, cum sibi relicta est, vel nimio opere satagendo vel 15 etiam sibi deficiendo" (obstando, mallem) "hominem letho dat." Praeclare sane istud pronunciatum esse, ac summum ingenium practicum spirat, neque tamen absque limitibus assumendum vellem. Missis omnibus quae Stahliana sunt somnia, de Nisu effectivo animae intelligentis ad morbos subigendos, accuratius 20 stabiliendum esse reor, quid sub Naturae conamine medicativo intelligendum sit. Non certe, quod fortassis ex asserto Sydenhami deduci posset, Motus isti Naturae expulsionem intendunt, qui nil aliud sunt, quam Commotiones Virium animalium, stimulum quendam praeternaturalem sequentes. Fert enim prima 25 lex in Corpore animato, ut Spiritus animales, simulac peregrinum quid eosdem contingit, densi nimiique ad locum stimulatum ruant ac fibras irritabiles, ipsis subordinatas, ad vehementiores urgeant contractiones. Haec vero lex, tantum abest, ut in salutem hominis cedat, ut potius sola sit eademque, quae Morbos procreat, 30 procreatos graves reddit ac internecinos. Non enim stases istae exiguae in pulmonicis vasis machinam nostram destruerent, quam centies millies destruxit naturae molimen ad istas perfringendas. Non myasma in Sanguinem resorptum vitae periculum induceret, at quoties induxit importunus Naturae impetus ad istud elimi-

<sup>11:</sup> Sydenham. Oper. omn. Tom 1. Sect. 1. cap. 1. de morbis acutis in genere.

nandum? Non bilis in Intestinis fermentans putredinem tam cito subiret, quam vero spastici motus nervorum summopere accelerant. Negari quidem nequit, hostilem materiam per id ipsum Naturae conamen felici Crisi quodammodo expurgari, quod in 5 Febribus Intermittentibus quam plurimis, nec non in quibusquam ardentibus contingit, at quaeso perpendant, an despumatione opus fuerit, si ebullitio non antecesserit? Crisis enim non ideo expectata est, quod materia morbosa terminis vasorum proscribitur, sed quia proscripta materia motus inordinati sedantur. 10 Materia morbosa per se hostilis non est, hostilis redditur per Virium animalium turbas quas movet. In activo itaque Naturae adversus morbosam materiem conatu et Morbus et Morbi gravitas collocata sunt. Melius ergo morbum describimus per inordinatas Virium commotiones occasione stimuli praeternaturalis; qui, si 15 Circulo sanguinis inhaereat Febrem, si aliis regionibus aut Convulsiones, aut Vomitus, aut Diarrhoeas aut alia producit. Omne quidem, quod Spiritus animales praeter naturam lacessit stimuli munere defungi potest, hinc quae a foris intrant, quae intus a suis finibus aberrant, aut generatim a naturali Rhythmo decli-20 nant. Coqui Materia dicitur, dum per citatiores motus vasorum aut circumacta, aut contrita, disjecta, decomposita ea redditur. ut per naturales vias despumari, aut exhauriri par sit per factitias, quod quidem Crisin appellant. Quae ergo symptomata. durante morbo, in conspectum veniunt, non ad eliminandam 25 materiam tanquam finem sibi praefixam emoliuntur, sed Materia occasione horum symptomatum eliminari interdum potest, quod probe distinguendum est. Caveamus itaque ne luxuriose nimis de significationibus Verborum Coctionis, Criseosque statuamus ac dogmata nostra a natura Morborum aberrent. Ego quidem 30 per varios errorum labyrinthos ad persuasionem tandem perductus sum, talem ordinem non esse in rerum natura, qualem in nostris compendiis concinnamus!

There are more things in Heaven and Earth Than are dreamt of in our philosophy.

<sup>34:</sup> Aus Shakespeares Hamlet I, 5, nach dem Text der Folio, die Ouart-ausgaben haben your philos.

Schiller, fammtl. Schriften. Sift. frit. Musg. XV. 1.

#### §. 3.

A Febre inflammatoria exordium mihi sumo. Eo quidem nomine insignitur Febris ardens continua, irruens cum Rigore, corporis profunda conquassante, quem dein excipit vehementior 5 aestus, et pulsus velox et cum plenitudine durus, et dolor partis alicuius pulsatorius cum quibusdam functionibus laesis, quae omnia, adaucto furore, intra spatium quatuor dierum ad statum moventur.

Progressa fuit Lassitudo spontanea phlegmonoso-gravativa, 10 cum ponderis quodam sensu in membris movendis, fugitivis per Corpus ardoribus, capitis dolore, pectoris oppressione, insomniis turbulentis, voracitate interdum nimia, a quibus omnibus proxime distat Febris ipsius dira invasio.

## §. 4.

De Caussis primo spectandum, quae sunt aut antecedentes quae disponunt, aut occasionales accessoriae quae non prioribus junctim sumtae gravem morbum progignunt. Caussa antecedens omni Febrium phlogisticarum cohorti communis Plethora habetur. Plethora quidem ex vulgari medicorum sententia justo major est 20 Sanguinis in systemate vasorum accumulatio, quam ad sustinendum actionum vigorem requiritur. Certatum est, an plus sanguinis parari possit, quam sanitas hominis reposcit, dum humoris nobilissimi nullo tempore nimium haberi possit, dum abundante Virium fonte et Vires abundare necessum sit, dum abundantes Vires exaltatum potius, quam fractum trahant vigorem et quae reliqua sunt, caussis quae ad plethoram disponunt, morbisque ad quos ipsa disponit propius pensitatis, disparitura.

## §. 5.

Plethora adultis potissimum innasci observatur, qui Ventri 30 admodum indulgent, expedite digerunt, macilenti ceteroquin et rigidi Corpus validum vehementer exercent. Obesitas contra in eos potius decumbit adultos, qui vitam lautis conviviis transigunt, nec minus facile concoquunt, largo praeterea otio corpus laxum reponunt.

35 Eo quidem tempore quo ultiori incremento Solidorum Rigor obluctatur, humores, qui alioquin in partium nutritionem con-

sumti fuerunt, nec jam inveniunt quo secedant, nec ideo parcius ac ante parantur in magnum Sanguinis circulum regurgitant. Qui si Musculorum vegeta actione, animique vivaciori exercitio animatius exagitantur, ostia quae oleo sanguinis recipiendo ad 5 vasorum parietes admota sunt rapidi nimis praeterfluunt, nec tempus secedendi in Cellulas datur, scimus enim ex physiologicis, secretionem adipis nonnisi sub placidiori sanguinis rivo procedere posse. Accedit quod strictior vasorum compages massam humorum valde compingat, calor denique major, motusque vehementior 10 difflato aqueo eandem condenset, quo fit, ut eo difficilius adeps a reliquo sanguine segregatur. Hinc remanebit in Vasis, et accumulabitur; hinc plethorae natales.

Sin autem otiosis anima et corpore tardius atque tranquillius per laxiora vasa repant humores, nec calor inspisset, nec 15 velocior circuitus partes aqueas fuget, adeps facillime in cessabiles cellulas exsudabit, quo facto Obesitas ingruit. Exinde patet, ab Obesitate Plethoram non differre nisi ratione inquilinae Receptivitatis, iisdemque praeterea causis respondere utramque, nemo vero Mortalium Obesitatem pro exaltata Sanitate agnovit. 20 Neque tamen plethora morbis accensenda, ad quos saltem disponit.

Hinc in plethoricis turgida vasa, atque stricta, compactior sanguis, oleosoque abundans principio, pulsus cum fortitudine magnus, Vis summa vitalis, animus ad Exaestuationes facillimus: 25 haec subsunt in Corpore inflammatoria Febre capiendo.

§. 6.

Caussae occasionales duplicis generis occurrunt. Aut sunt exagitationes sanguinis nimiae, quo referas animi pathemata ferociora, motus Corporis justo vehementiores, usum Calidorum vini 30 praesertim ejusdemque spiritus, Venerem immodice celebratam, vigilias nimis protractas et alia; aut versantur circa obstaculum Circulo sanguinis obnitens, huc pertinent subitaneae refrigerationes, hybernae praecipue, aut aqua frigida post aestivas exaestuationes subito ingurgitata, retentus Mensium Haemorrhoidumve fluxus, 35 lactis recessus, spasmi varii tum idiopathici, tum consensuales, quin ipsa Mechanicae pressiones quales ex. gr. flatulentia facit,

388 Nachlass.

quae omnia plethoram partialem formando operantur. Frequentissime plures ex causis hisce enumeratis simul ad producendam inflammationem concurrunt. Nec genium epidemicum praetereas, nec stimulos locales quales sunt vulnera, abscessus materiales, 5 dum circumcingens ora phlogosin concipit, uti in Vomicis pulmonum hepatisve contingit, succi dein nimis acres, quod inflammationibus spasticis putridis ansam praebet, aestus foris admotus, quo Insolationem referas, corpora denique peregrina. Inflammationes symptomaticae, etiamsi huc non pertineant, semper 10 tamen ex uno alterove horum fomitum subnascuntur.

§. 7.

Nec tamen quam diu Circulus sanguinis, utut citatissimus, musculorum ope, per venas expedite adhuc absolvitur, nec ullibi resistentiam, invincibilem offendit, locus dabitur Inflammationi. 15 Simulac autem sanguis, musculis ad quietem repositis, cum labore per Venas trahitur, et aequilibrium Circuitus arteriosi venosique aufertur, simulac aer frigidus nudos pulmones infestans, aut aliud quid eorum quae supra recensuimus vasorum minimorum systema constringit, nec ideo minus rapide per arte-20 rias sanguis adsiliat, eadem Vi qua appetit, repercutiatur necesse est, majoresque arterias a tergo distendat. Sed arteriae rigidiores, jamque superfluo sanguine turgentes fortius obnituntur, qui Nisus per universum tractum Systematis arteriosi retrorsum ad Cor usque propagatur. Jam vero Boerhavius monuit, resi-25 stentiam stimuli Cor esse, stimulum autem Spiritus animales densiore agmine ad loca stimulata rapere supra monitum est. Cor itaque majori sibi Virium parte vindicata validius celeriusque micat, plures atque majores eodem tempore emittit sanguinis undas, plus sanguinis ad locum cui obstaculum inhaeret projicitur, 30 dum semper minus expediri potest; Succurrit pervulgatum Phaenomenon in physicis, Vas quoddam angustiori ostio instructum, jam liquido quodam impletum ac subito inversum prorsus nihil initio emittere, dum liquor nimius versus ostium minus ruens sibi ipsi viam occludit; Idem in Vasis vivis sanguiferis contingit. Ac-35 cedit quod spissior sanguis jam per se difficilius vasorum angustias traducatur. Hinc sanguis stagnabit in ultimis arteriolis,

sed stagnatio in ultimis arteriolis Inflammationis nomen exhaurit.

§ 8

Incluctabile Impedimentum humorum circulo sese opponit; 5 vires animales in impetum aguntur, quasi peregrinum quid intus lacessat ad quod abigendum omnis machina sese accingit, hinc Algores praecurrunt. Sub frigore tantum abest, ut impedimentum dimoveatur, ut potius summa capiat incrementa. enim cutaneis vasis constrictis ad interiora urget humores, in 10 imo pulmone accumulat, plethoram internam partialem adauget, adauget inflammationem. Frigoris tempore pectoris gravatio, anxietas, pulsus minor, contractus, inaequalis, nauseosus aliquis sensus per Corpus universum. Rigorem intercipit Aestus ipse. cuius vehementia inflammationis gradum, temperiem, sanguinis 15 indolem, et vasorum rigiditatem sequitur. Jam pulsus impetuose rapitur, durus ad instar serrae tangentis digitum secat, jam minimus est jam ad plenitudinem quandam attollitur, ardet omne corpus; lingua, fauces, cutis arida; facies rutila splendida; oculi flammescunt, caput punitorie dolet, ac si in partes mox dissiliret: 20 sedes inflammata dolorose pulsat; spiritus gravius ducitur; sitit aeger; prostratae vires motus voluntarii, dum vis vitalis enormiter exaltata sit.

Simplicissima haec symptomata e speciali Inflammatoriae Febris oeconomia fluunt. Dum vero sanguis crescente impetu atque copia, ad locum Inflammatum urgetur, nec ipsi rigidae angustae, infarctaeque cedunt arteriae, magis atque magis ad modum Cunei in illas impingetur, majus semper incrementum capiet Inflammatio; crescente itaque febre crescit inflammatio; Febris crescit crescente inflammatione. Hinc Febris phlogistica se ipsam exacerbat, quae egregia ista Stahliana Autocratia est.

Quo vehementius Febris ebullit, eo plures simul partes in consensum trahuntur. Mitto omnia, quae Specialioribus Inflam-

<sup>2:</sup> quae scilicet subito contingit, nam quae lento gradu innascuntur vix inflammationis nomen accipient, dum febrem non moveant. — 7: Sydenham de Horrore: "Et quidem ad exhorrescentiam quod attinet, ego illam etc." — 11: Arataeus de curat. Pleuritis "Si refri. — 17: Dum scilicet arteriae etc.

390 Nachlass.

mationis locis adstringuntur; non enim sermo est de Pleuritide, aut Peripneumonia, aut Erysipelate, ubi generales Febris phlogisticae caracteres traduntur. Urina rara, flammea, urens sub mictione. Dum enim sangius durante aestu, turbido modo rotatus, impetuose nimis versus Cribrum renale accurrat, fieri non potest, quin globuli sanguinei de reliqua massa abrepti una cum urinis in ductus uriniferos transiliant, urinam rubicundo tincturi colore. Urina alcali volatile acerrimum secum fert, quod ex combinatione elementi salini cum Inflammabili principio sub 10 Ardore Febris evoluto procreari videtur.

Nec non transpiratio Sanetoriana per omne Incrementi stadium interrupta venit. Dum enim sanguis phlogistice condensatus per angustissima Colatoria huius ostiola trajici recuset, sibique ipsi, ob impetum quo jactatur, viam obruat obstruatque, in systemate vasculorum Cutis microscopicorum irretitus haerebit, ac Inflammationis praetereuntis simulacrum quoddam exhibebit. His efficitur ut minores arteriolae luculentius pulsent, et ardor praeternaturalis quasi pannis calidis perfricuisset in omni Cutis superficie sentiendum se praebeat. Quos ergo transpiratione insensili, aut profusis intempestivis sudoribus difflasset humores, obstructis Viis in sanguinis circulo recludit, hoc unum est quod boni natura molitur. Id ipsum enim aquosum principium in sanguine remanens, diluendo ipsi spisso summopere inservit.

Eadem quae Cuti, pari modo et Intestinis contingit, et 25 faucibus, et quod probabile est universo systemati exhalantium vasorum. Hinc Alvus tarda non nisi sicciora dejicit et compacta. Hinc summa aquosorum cupido, acidorum praecique, quippe quae Alcalinum principium per Calorem liberatum quam optime corrigunt. Hinc aversatio omnium, quae solidiorem sanguinis par-30 tem adaugent.

Quoniam vero negotia Coctionis et Secretionis non possunt succedere nisi sub naturali motus calorisque gradu, simulac hunc natura hunc excedat, non potest non malum insigne malum in Oeconomiam Coctionum redundare. Hinc et Digestio labem constrahit, alimenta cruda Ventriculum obsident, Bilis secretio turbatur. Sic comprehendo, quo fiat ut simplicissimae Febres phlogisticae gastricarum specie fallant, ut oris amaritiem, faciem icterodem, mucosas fauces, quin flatulentiam aut Diarrhoeas adsciscant. Haec vero symptomata modo accessoria sunt, non primitiva, nec in methodo medendi propriam principitem Indicationem sibi 5 vindicant.

#### § 9.

Actionibus naturalibus ac vitalibus laesis superveniunt laesae animales. Jam enim initio Febris intentae vigiliae, nox turbulentis tracta insomniis, quae plerumque, quod memorabile, et 10 cuius ipse exemplum vidi, circa ignes et incendia versantur. Febre vehementer perstante ipsa deliria, furiosa praecipue, accedunt, cum tendinum subsultu, quin universalibus interdum convulsionibus quod vero rarum est atque pessimum. Dantur, qui delirium non admittunt, nisi ex imo ventre sympathicum multis-15 que sententiam speciosis adornant ratiunculis, sed Clarissimorum ac fide dignissimorum Artis principum experientia me quidem edocuit jam solam sanguinis exaestuationem per Carotides Cerebrumque sufficere deliriis producendis. Quid enim Ebrietas aliud, quam delirii species? quo vero alio modo Vinum agit, 20 quam sanguinis exagitatione? Certe quidem exorbitatio sanguinis Convulsiones excitavit, idem vero principium, quad convulsiones, etiam Deliria progignere valet, quum utrumque e cerebro prodeat.

§ 10.

Ingravescentibus symptomatibus quae jam recensuimus, novis-25 que semper stipatis ad suum usque fastigium Febris phlogistica excurrit. Nulla intermissionis spes, dum caussae quae febrem fovent continenter perdurent, quin Exacerbationes antevertentes ac diutius persistentes plus semper de Remissionibus detrahunt, donec tandem penitus quasi coalescant. Quae dum aguntur Or-30 gana vitalia gravius luctantur, Vitaeque summa pernicies instat. Quum enim immanis ista sanguinis copia, quae Vi Febris pul-

<sup>3:</sup> accessiora C. — <sup>13</sup>: Ex ardoribus vehementibus Convulsio aut distentio, malum. Hipp. Aphor. S. VII. a. XIII. — <sup>21</sup>: Experimentissimus praeceptor D. Consbruch observavit Venae jugulari sectae in Lethargico Convulsiones successisse, pacato sanguinis impetu per Caput disparentes. Certe subitanea revulsio his convulsionibus ansam praebuit.

392

15

mones imos subierat, per venas pulmonales in Cor posterius trajici recuset, aorta justo minus accipiet, nec poterit non omne Systema circuli majoris inopia sanguinis laborare, dum minorem summa premat partialis plethora. Hinc pulsus sub hoc tempore tangendus parvus erit quin minimus, qui vero pulsus cum summo luctamine Respirationis ac idearum perversione conjunctus Febrem inflammatoriam ad statum pertigisse testatur.

## §. 11.

Et hic quidem filum descriptionis abscindo, ad ipsam me-10 dendi rationem quae jam prono alveo fluit, procedens. E symptomatibus, quae urgent ad opem ferendam, sequentia potissimum exstare vidimus:

- I. Plethoram universalem et partialem.
- II. Sanguinem spissiorem.
- III. Aestum vehementiorem.
  - IV. Colatoria occlusa.

quibus quatuor momentis quatuor indicationes respondent

- I. Sanguis detrahendus.
- II. resolvendus.
- 20 III. Corpus refrigerandum.
  - IV. , aperiendum.

# § 12.

Rerum faciendarum summa in sanguinis missione collocata est. Primo quidem quae morbo atroci ansam dederat plethora 25 universales, vix alia methodo cohiberi potest; sed in acutioribus morbis, quae generalis regula est in praxi medica, non tam ad caussas morbi remotas praedisponentes, quam ad symptomata, quae gravius instant, respiciendum est. Sunt autem pectoris angustiae, quae e consortio reliquorum dirissime sese efferunt, 30 oriundae ab impedito circulo minori per pulmones. Est vero plethora venosa, quae arterioso circulo obnixa actiones Cordis et vasorum ad excessum perduxit. Est denique excessivum Robur partium vitalium, quod vasa sanguine obfarciendo, inflammationem continuis subsidiis succendet. Misso sanguine Vires nimiae 35 infringuntur, plethora diminuitur, Pectus liberatur; Dimoto ob-

staculo arteriosus sanguis expeditur, liberius per sua vasa fluunt humores.

#### §. 13.

Sanguis extractus, loco frigidiori repostus, crustam in super5 ficie contrahit albugineoflavam, instar sebi liquati spissam, reliquo
Cruori supernatantem, Inflammatoriam dicunt, sive pleuriticam.
Litigatum est, quaenam sanguinis partes ad Crustam pleuriticam
constituendam concurrant, et adhuc sub judice lis est. Sunt qui
existimant serum esse coagulatum, sunt qui lympham concretam,
10 sunt alii qui pinguedinem esse contendunt. Operae pretium est
experimenta quaedam, quae circa sanguinis miscelam nuperrime
instituta sunt, et ad materiem hanc illustrandam facient, paucis
hic recensere.

Hewsonus et Moscati Sanguinem tribus partibus constitutivis 15 conflari, sero scilicet, lympha, et globulis, ad amussim demonstraverunt. Serum calore aquae fervidae, acidis vitriolicis et spiritu vini coagulum subire jam Hewsonus docuit. Adjecit Moscati jam solum Ignem fixum (fuoco-solido) ad Serum coagulandum sufficere. Docuerunt ipsum experimenta, Serum hominis Calce viva injecta, 20 sub campana vitrea sine omni Effervescentia intra octodecim aut viginti horas inspissari, ut nec Campana percalescat, nec impositus Thermometer nisi ad unum duosve Caloris gradus assurgat. Lympha contra, quam Illustrissimus Gaubius sub fibra sanguinis jam comprehendit, in aëre athmosphaerico coit, sed addito igne, sive id fixum 25 sit, sive fluidum, attenuata fluit, nec non citius Sero computrescit.

Globuli denique neque coagulum concipiunt, neque dissolvuntur, quos saltem lympha coercet atque suspendit. Globuli isti in consortio Ignis fixi sanguini colorem conciliant, ita ut sanguis, quo majorem inflammabilis principii copiam continet, 30 eo magis ad fuscedinem quin nigritiem, quo minorem, eo magis ad pallorem viriditatemque accedat.

Ex his experimentis colligit Moscati: I. Serum in febribus Inflammatoriis coagulum subire posse etiamsi calor febrilis utut vehementissimus calorem aquae ferventis nunquam attingat.

14: Peter Moscati Neue Beobachtungen über das Blut, und über den Ursprung der thierischen Wärme. Uebersetzt von Koestlin. 1780.

394 Nachlass.

II. Lympham in morbis phlogisticis attenuari, coire autem in frigidis: hinc errare, qui sanguinem inflammatorium condensatum perhibeant, dum Cruor potius dissolutus sit. An vero valet conclusio a Lympha dissoluta ad sanguinem dissolutum? 5 ipse Vir sagacissimus nos docuit, Serum sub eo gradu caloris coagulari, quo Lympha fluat? Annon ipse aquosa et temperantia dissolvendo Sero in morbis phlogisticis commendat? — Ipse quidem per sua experimenta confirmavit, Sanguinem pleuriticorum ob Serum coagulatum spissiorem reddi, etiamsi Cruor tenuior Pergit observator. III. Crustam inflammatoriam, polypos 10 sit. Cordis et majorum arteriarum, pus, trombos venarum, pituitum nil aliud esse, quam Lympham attactu aëris frigidi concretam, quae omnia in vasis vivis fluida sunt. IV. Aequilibrio inter Ignis fixi generationem ejusdemque Excretionem justam sanguinis mix-15 tionem inniti, ita ut excessiva illius generatio et accumulatio ad Morbos phlogisticos, justo vehementior ejus extricatio ad morbos putridos, justo major ejusdem penuria ad morbos frigidos disponat. Equidem ex his omnibus concludo, Serum spissescere in Phlogosi, Lympham in Leucophlegmatia; in his Serum, Lym-20 pham in illis dissolvi. Oleosum sanguinem ideo Phlogosi favere quod principium inflammabile Sero coagulando suppeditat. -Jam vero e diverticulo in viam.

#### §. 14.

Institutam Venaesectionem, si Euphoria exoptata fefellerit, 25 reiterandam suadeo, donec aut Remissio Febris finem imponat, aut fracta Vis vitalis interdicat. Quamdiu enim Crusta pleuritica apparet, quamdiu Pectoris urgent angustiae, tamdiu Salus in Sanguinis detractione quaerenda est.

#### §. 15.

Jam vero apparente minimo isto pulsu de quo § 10. sermo fuerat, cum Respiratione profunda, angore summo, viribusque dejectis, quaestio movebitur, an sanguis adhucdum mittendus sit, nec ne? Si mittas, metuendum est, ne impetu a tergo penitus fracto, circuloque majori exantlato lypothymiam inferas inter-35 necinam, sub qua minor plenario sistatur. Sin autem mittere dubites, periculum est ne aeger Catarrho suffocativo occumbat.

— Hic sane Rhodus est, hic salta. Anceps ista rerum facies animum sibi praesentem, summumque reposcit judicii acumen ne retardando negligas, ne praecipitando occidas. Sed praejudiciis aeque ac haemophobia vacuus Vir Hippocraticus, Peritissimus Archiater D. D. Consbruch in partes plerumque abiit primas, nec ipsi unquam defuit eventus dexterrimus. Felices medicos, quos nec fallax huius pulsus imago seducare, nec deterrere potest superstitiosa Vulgi querela!

Venaesectionis vices omnino gerere possunt Sanguisugi, 10 sedi inflammatae quam proxime admoti, qui dum localem quandam praestant phlebotomiam cum minori Sanguinis dispendio majora operantur. Dein et Cucurbitulis sua laus est, Vesicantia vero locis afflictis apposita omnem post Venaesectionem paginam absolvunt, ex triplici virtute praestantissima. Primo quidem 15 humores a locis inflammatis revehunt: Secundo dissolvunt, tertio suppurationem exhauriunt, quicquid enim suppuraverit non reverti jam Hippocrates effatus est. Clarissimus Schmuckerus, Pleuresiam initiantem Vesicatorio pectori imposito plenario intercepit; Supra insignitus Archiater D. Consbruch Vim Vesicantium 20 mirificam innumeris casibus expertus est. Balnea tepida siquidem aegri admittant ex usu forent, dum partibus externis emollitis humores ab interioribus derivant, placidosque sudores procreando, Crisin succedaneam aemulantur.

§. 16.

Diluendo ac resolvendo Sanguini spisso Salia media, nitrosa praecipue, conveniunt ac dein sapores vegetabiles. Huc spectant fructus, haraei, quos quidem Magnus Boerhavius primus in usum vocavit, decocta herbarum resolventium frigidarum, acetum, oxymele simplex veterum, Citrus et alia, quae omnia juxta vim resolventem et virtute refrigerante ac refocillante instructa aegrum mirum in modum reficiunt atque oblectant. Alvus stricta lenioribus laxativis, quin et Clysmatibus repetita vice ducenda,

<sup>6:</sup> Idem subjungere solet Mixturam Camphoratam, quae Vim vitae per Venaesectionem frangendam exanimet, ac stases discutiat per sudores. — 31: Hunc in finem decoctum Malorum pauperibus propinare solet Archiater D. Consbruch. Remedium exquisitissimum et simplicissimum.

caveas a calidis resinosis. Diaeta per totum stadium incrementi tenuissima sit, carne vinoque prorsus vacua quod eo facilius servari potest, quo breviori curriculo Febris ardens absolvitur.

§. 17.

His ita omnibus ex consilio administratis Crisis expectata 5 non potest non succedere. Ea quidem adesse dicitur, si pulsus antea durus mollescat, aut parvus ad plenitudinem quandam assurgat, Spiratio facilior reddatur, aeque ac ingens moles de pectore devoluta fuisset, quae aegrorum vulgo verba sunt, ac 10 universali halituoso tepeat madeatque Cutis sudore. Jam fluidior sanguis placidiori rivo per sua vasa fluit, et humores per laxiora colatoria transudant. Urina redditur clara, citrea, quae sibi relicta subalbum sedimentum praecipitat, alvus solvitur, dolor inflammatorius diminuitur, blandus aegrum somnus obrepit, quo 15 expergiscens hilari animo est, clarescunt oculi, de tota facie redeuntis sanitatis imago resplendet. Crisin excipit magna Febris remissio, antevertens typus cum retardanti commutatur, exacerbationes minores ac citius disparentes largius abiguntur remissionibus, quae sensim atque sensim in veras Intermissiones de-20 vervescunt donec tandem omni Febris fomite exhausto, omnia ad naturalem Sanitatis Rhythmum recurrant. Hoc itaque respectu omnes Febres ardentes in Intermittentes abeunt, dum quae sub Stadio declinationis ingruunt Exacerbatiunculae Sudoribus et Urinis coctis solvantur, subsequente universali apyrexia. 25 nil agi medico praestat, ne motus naturae despumatorios perturbet, quae ut Crisi instituendae par fuerat, et par erit absolvendae. In iis saltem quae exhalationem leni stimulo promovent, alvum laxam servant, ac Vires paullatim restaurant, acquiescendum est. Exstant exempla, rariora quidem, ubi et post Crisin Venae se-30 candae necessitas invaserat, praesertim si sub Incremento Morbi negligenter nimis secta fuerit.

Diaeta jam paullo largior concedi potest, neque tamen lauta atque plena. Vini modicum usum vix dissuaderem.

Non possum non casus quosdam regularis Febris phlogisticae 35 huc allegare, qui hactenus exposita comprobent atque illustrent. Primus sit e dio graeco v. Hippocrat. de Morbis popularibus

edit. Hallerian. Aegrot. VIII. vum. Tom. I. p. 159. "In Abderis Anaxionem, qui decumbebat Thracias portas febris acuta corripuit, lateris dextri dolor assiduus. Siccam tussim habebat, neque exspuebat primis diebus. Siticulosus. Insomnis. Urinae bonae 5 coloris, multae, tenues. Sexta delirus. Ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose agebat, nam et febris augescebat, et dolores non remittebant, et tusses vexabant, difficulterque spirabat. Octava cubitum secui, effluebat sanguis multus velut debebat. Remiserunt vero dolores, tusses tamen siccae comitabantur. Un-10 decima remiserunt; Febres; parum circa caput sudavit. Tusses adhuc, et quae a pulmone prodibant liquidiora erant; Decima septima incepit pauca matura spuere, allevatus est. Vigesima sudavit, a febre liber, post judicationem allevatus est. autem siticulosus et a pulmone prodeuntium purgationes non 15 bonae. Vigesima septima febris rediit. Tussiit, eduxit natura multa. Urinis subsidentia multa, alba. Sine siti erat, bene spirans. Trigesima quarta sudavit per totum, a Febre liber, judicatus est."

Subjungo alium e Praxi Praeceptoris depromptum.

"Aeger habitu corporis robustioris et plethorici, aetatis 20 26 annorum, Febre ardente decumbere coepit. Ader at Cephalalgia intolerabilis, facies tumida, rubra, exaestuans, oculi humidi, rubentes, pulsus celerrimus, debilis tamen et suppressus; secundo morbi die per Venae sectionem sanguis unciae 25 circiter XII eductae sunt. Die morbi tertio pulsus celer et plenus deprehensus, calore interim sicco, urente, cephalalgia, reliquis symptomatibus adhucdum urgentibus, quapropter Venaesectio reiterata fuit. Sanguis emissus nulla phlogistica crusta notatus fuit, sed compactus densus gelatinae instar illico concrescens. 30 Sub initio diei IVti guttulae aliquot cruoris atri e naribus stillabant, interea pulsus deprehendebatur mollior, et aestus aliquantum se remisit. Morbus mitiorem retinuit indolem, nisi quidem Capitis dolore et arteriarum temporalium pulsatio gradu vehementiori continuassent. Die denique nono narium haemor-35 rhagia largissima cum aegri levamine insequebatur, lotium antea ruberrimum paullo post nubeculam et sedimentum flavum, albicans furfuraceum demisit. Convaluit postea aeger, difficili auditu adhuc per tres menses gravatus."

En febrem inflammatoriam sine inflammatione! e sola sanguinis spissitudine et exaestuationem oriundam.

§. 18.

Haec de Solutione critica. Perdurantibus vero Symptomatibus actionum vitalium, ac in pejora conversis, accedentibus motibus convulsivis, persistente Delirio, Vi vitae suppressa, pulsu minimo intermittente, exaudito, stertore profundo, frigidis pedibus atque 10 manubus, auribus acutis frigidis, labiis lividis exsanguibus, naso acuto, uno verbo, apparente facie ista Hippocratica moribunda in propinguo Mortem esse divines. Jam enim in peripneumoniam lethalem inflammatio abscessit, obstipatus sanguine mucoque pulmo quibus impar excutiendis, aut suffocativa aut morte gan-15 graenosa hominem enecabit. Miratu dignum Aegros quam plurimos rebus desperatis praeter modum hilares deprehendi, ut sinistra prognosi improvidens medicus plenariam fidei jacturam facere possit, demortuis scilicet nervis, qui durante Inflammatione acerrima fuerunt adflicti, dolorificus sensus ab anima recessit, et spe 20 salutis redeuntis fallit lethalis Indolentia. Hinc conspicua hujusmodi exhilarescentia, cujus caussas eruere nequis, ac apparentibus simul fatalibus signis de quibus jam sermo fuit, certissimum tibi erit ingruentis horae fatalis praesagium.

Sin autem Medela sinistre administrata sanguis sponte e nari25 bus fluxerit et gravativus sensus in locis inflammatis percipiatur,
evanido dolore pulsatorio, et horrores ingruant vagi, et cruda
fluat urina, et lenta gliscat febricula cum sudoribus profusis, et
post coenam exacerbata, Inflammationem in Apostema versam
esse conjicias. Si glandulos Inflammatio obsesserit haud incongrua
30 erit suspicio scirrhi formandi, qui dein successu temporis ac delictis circa sedes non naturales commissis in Cancrum degenerabit. Rarius morbus phlogisticus ad viscera abdominalia decumbit,
raro Febres Intermittentes succedaneas trahit.

## §. 19.

Haec de Febribus inflammatoriis dicta sufficiant, longe alia ratio est Putridarum. Eo quidem titulo incurrunt Febres continuae remittentes, quae invadunt sub catarrhalium larva, cum 5 summa Virium prostratione, horripilationibus vagis, vertigine, nausea, vomituritionibus, diarrhoeis, praecordiorum variis affectionibus, pectoris, capitis, dorsi, lumborum artuumve fugitivo dolore, pulsu interdum naturali simillimo, interdum spastice contracto, accelerato, minimo, inaequali, mentis varia perturbatione, 10 motibus spasticis aliisque, ac per longum Febrium succedentium tractum ad tres quatuorve septimanas protenduntur. Febres putridae plerumque epidemice devastant, aut serpunt contagiose, rarius ex inquilinis caussis sporadice pronascuntur. Me quidem aëris, victus et contagii anomaliam quae faciunt ad istas procreandas 15 prorsus ignorare ingenue fateor, nec an ex terrae visceribus effletur, aut in aëre concipiatur, aut in Corporibus humanis per fermentationis quoddam genus prodeat dicidere parem me judico, id unum scio, quidquid sit in vitiata Bile et qualicumque modo laesa officina chylifica sese concentrare. Sufficiat jam pauca 20 quaedam, quae de sporadicis Febris putridae naturalibus certa habentur, aut probabilia placent, fugaci pede pererrasse.

§. 20.

Et quidem ex omnium Veterum consensu Febres putridae Jecinerosos malunt corripere, quos spasticae per Corpus turbae divexant, 25 ac labes Chylopoëseos affligit. Dum enim nervi secretionibus et coctionibus invigilent, id quod ex Physiologicis innotescit, fieri non potest, quin Nervorum araşıa horum negotiorum systema diremat, liquidorum miscelam corrumpat, excretiones et secretiones vario modo confundat. Docuerunt quidem sexcentae observationes Bilem 30 sub Pathematum exaestuationibus, nervorumque distentionibus singulari modo exasperari ac destrui, ut Capite vulneratis aeruginosa vomatur, in epilepticis virulenta inficiat, vappescat in melancholicis, ebulliat in Iracundis. Pari modo Puris miscela a nervorum stricturis mira patitur ut quod antea fuerat Pus benignissimum,

<sup>5:</sup> vestigine C. — 8: spartice C. — 11: septimanos C. — 30: Pathomatum. 32: vappercat C.

sub Insultu maniae aut Phrenitidis, quin sub Indigestionibus in ichorosum diffluat colliquamen, aut plane intercipiatur, quod in Febribus malignis frequentissime observatur. Nec non venena complura vegetabilia, ut e. g. Belladonna atque Cicuta, simulac 5 Corpus humanum intrant Nervosque commovent, putredinem accersunt velocissimam, cum alias si extus adhibeas mira Virtute antiseptica polleant.

Diuturni itaque animi adfectus, quales sunt Indignatio sive Ira depascens, moeror, taedium, nostalgia et Melancholia; 10 miasmata introducta, quin ipsa Vulnera morbo putrido ansam praebere consueverunt. Accedunt inquilinae et spontaneae humorum degenerationes quorsum refero lochia putrida regurgitantia, ulcera degenera, gangraenam.

§. 21.

Non vero cum impetu, quo solent phlogistici morbi, Febres 15 putridae hominem adoriuntur, quae jam dudum in interioribus viscerum latebris funesta semina sparsere priusquam luculentius sese prodant. Eo quidem tempore, quo hostis insidiosus per corporis penetralia serpit, mira mentis metamorphosis in con-20 spectum venit. Morosi sunt qui antea vividissimi, rixosi qui antea placidissimi. Aversantur ad quae alias cum cupidine rapti, lucem effugiunt, ac meticulosi in solitudines discedunt, quos antea strepitus Urbium oblectaverat. Accedunt insomnia turbulenta delira, subitanei pavores levissimis de causis incussi, per-25 vigiliae, vagi per corporis ambitum dolores, spastici ardores, horroresve, inappetentia quin interdum excessiva convivii cupido; urinae aquosae quales Epilepsiae, Maniae, Hydrophobiae, Hypochondriae insultus annunciant, splenicae Veteribus nuncupatae, coryza, lassitudo insolita genuum praecipue, artuum tremores, 30 sudores nocturni inaequales et alia hujusmodi, quae omnia subinde remittentia, subinde exasperata ipsius tandem perfecte Morbi Insultus disrumpit.

§. 22.

Turgens putrida bilis Symptomatum agmen ducit atrocissi-35 mum. De praecordiorum angustiis, ardore, pulsatione continuai querelae, Vomitus spontanei cum summa Capitis concussione,

jam inanes jam bilem decolorem, pituitam corruptam, quin interdum atrum Cruorem rejicientes pessimo quidem indicio, si Coo fidem praebueris, dum inveterati Infarctus vi putredinosae Colliquationis moventur; Diarrhoea tenesmodes, cum Cordis pal-5 pitatione, lypothymia, pulsu intermittente, dicroto nonnunquam, sudoribus spasticis, frigidis, partialibus, lingua jam humida, rubicunda, jam flavomucosa impurissima. Dentes insuper viscosi, oculi icterodes lemis subsiccis eorum canthis adhaerentibus foeti, facies jam pallida, jam spastico perfusa rubore, sitis enormis, 10 tussis sicca, Respiratio anxia. Horum consortio sese addunt tendinum subsultus, festucarum lectio, oculorum splendores, temporum carotidumve insolitae micationes, aurium tinnitus, laryngis pharyngis spasticae stricturae, quin verae convulsiones universales quae vero testante Hippocrate efflorescentibus pustulis aut 15 maculis remittunt, funesto praesagio si perdurent. Sanguis sub Febre putrida aut missus aut spontane effluens floridus apparet et dissolutus (qui vero quod mireris haud citius computrescit phlogistico aut sanissimo) interdum naturali simillimus. Venter nonnunquam in modum Tympanitidis intumescit, quem tumorem 20 Meteorismum vulgo appellant, haud dubie ex aëre sicco per fermentationem putridam liberato oriundum. Spiratio jam sublimis, jam lentuosa et suspira, quae posterior prorupturae purpurae certum indicium praebet, siquidem fides fide dignissimis. Interdum aliquot sanguinis atri guttulae ex uno alterove narium 25 stillant, lethale signum tutante Hippocrate, interdum Menses fluunt, aut Haemorrhoides, sine tamen allevamento. Supersunt innumera plura quae pessimum morbum insigniunt, nulla certe exhaurienda tractatione. Non mihi si centum linguae sint, oraque centum ferrea vix omnes morbi comprehendere formas, om-30 nia spasmorum percurrere nomina possem.

§. 23.

Quae dum per Corporis ambitum praeter naturam geruntur,

<sup>3:</sup> Quibusunque morbis incipientibus atra bilis aut sursum aut deorsum prodierit lethale. Hipp. Aphor. IV. a. 22. — 24: Id quidem toties memoratus Wirtembergiae practicus in Epidemia, Vaihingiam et Vicina depascente, creberrime observavit.

Mens ipsa vario modo tentatur. Fert enim intimus facultatis cogitatricis cum digestrice consensus ut spasmis ex Imo Ventre oblatis spasticae respondeant Idearum commotiones, non tam ordinem associationis et rationis dictata, quam mechanicas morbi 5 leges sequentes. Id vero est quod Delirium vocamus. Delirium et Convulsiones partium exteriorum alternatio quaedam observatur, ut his saevientibus deliria cessent, deliriis insistentibus remittant convulsiones, fatali quidem indicio, si perstet utrumque. Raro furiose delirant, qui Febre putrida obtinentur, 10 taciturne plerumque, aut melancholice, aut risorie sive nugatorie, aut stupide, aut vano modo soporose. Huc spectant omnes Phrenitidis ac paraphrenitidis species, Hydrophobia, Melancholia, Risus Sardonius ferocissimus, Choraea St. Viti (quae bina posteriora a verminosis caussis plerumque sublatentibus originem 15 trahunt) Catochus Aetis, Coma tum vigil, tum somnolentum, ad ipsum usque Lethargum et Carum profundissimum. Catochi Aetiani in Coma Vigil et Lethargum usque protracti memorabile exemplum in Nosocomio academico luctuosum se mihi obtulit. Aeger apertis oculis somnum simulabat, in quem, si excussus 20 fuerit, mox iterum recidebat. Interrogatus aegerrime primo, dein plane non respondebat, jussis tamen exactissime obsequebatur. Cibos non appetebat, propinatos autem deglutiebat. Intentis oculis adstantes nonnunquam adspiciebat, quasi summam ipsis infigeret attentionem, nec tamen dubium est ipsum ne 25 minimam eorundem habuisse perceptionem. In sinu tendines ipsi saliebant, digiti circa faciem ludebant, floccos legebat, manus · contrastantium in modum amicorum fortiter comprimebat; jam parieti admotus, jam inquiete circumjectus, nec quibus sanus assueverat motibus moribundum deseruere. Delirium soporosum 30 pedetentim in profundiorem abiit somnum, ex quo vix aliquot horulis ante fatum excussus est. Spiritus jam gravius ducebatur, jam prorsus intermittebat, pulsus repetans, cessans, extrema frigida, facies instar moribundi, strepitus in imo pulmone, ex-

<sup>8:</sup> Hippocrates de Morbis popularibus Lib. III. Aegr. XI. "mane convulsio nes multae. Quum autem intermisissent convulsiones" etc.

pirabat. Mireris vero, nec faeces nec urinas unquam ipsi clanculum elapsas, nec unquam naturalem Juveni defuisse pudorem. Adeo strictum animum inter et Corpus servatur commercium, adeo tyrannicus homini arroganter nimis de se ipso statuenti 5 monitor inest, qui continuo ipsum hortetur ab humo progenitum, in humum relapsum.

#### §. 24.

Spasticas istas functionum perversionis intercipiunt immaturae Crises, quae varii generis sunt. Aut enim succedunt 10 Haemorrhagiae profusae; diarrhoeae; sudores; urinae turbidae, biliosae, viscidae, fuscae Jumentorum ad instar, alcalinae, vario modo decolores; abscessus ad aures, inguina, articulos; aphthae; fluor albus benignus, gonorrhaea et alia, aut, quae potior classis est, colluvies putrida per Exanthemata despumatur, de quibus 15 fuse Brendelius. Jam vero ad medelam.

## §. 25.

Quum Bilis putrida in imo Ventre nidulans, et Spasmos istos per consensum excitaverit, et Febrem ipsam perpetim suggestis fomitibus sufflaminaverit, omne Morbi systema in Bilem 20 concurrit, omnis curationis Nervus in ea corrigenda aut radicitus exstirpanda sese concentrat. Hinc audacis ac circumspecti est medici, pessimum Morbum tum Emesi tum Catharsi adoriri. Quum vero biliosae saburrae per totum tractum Intestinorum traductae et locus et tempus datur, quo vasculis resorbentibus 25 admota quam plurimis inhalari vehique ad sanguinem potest ex magni Sarcorae, Stollii et aliorum sententia; Emesis Catharsi praestare mihi videtur, ut Emesis purgando Ventriculo ac superiori Intestino, inferiori Catharsis adoptata sit; Probabile quidem est Vim Vomitoriorum non solius Ventriculi terminis circum-30 scribi, sed omne tenue Intestinum ad usque Valvulam coli ipsius dominio esse subjectum.

Amplissima Praeceptoris experientia, methodus medendi, quam praestantissimam in Nosocomio academico usurpat Doctiss. Dom. Archiater D. Reuss, observationes Virorum Hippocratico

<sup>15:</sup> Dissert. de Abscessibus ad Nervos.

instructorum ingenio me jam affatim edocuere, Evacuationes primarum viarum in Febribus putridis omne punctum ferre. Repetita scilicet Emesi atque Catharsi Archiater D. Consbruch gravissimi morbi jam prima seminia suppressit, jam saeva decla-5 rati symptomata eadem audacia conhibuit, qua Venaesectionibus Inflammationes vehementissimas disjicere solet.

## §. 26.

Neque tamen ulteriori morbi Decursu, si forsan Virium languor dissuaderet, aut Exanthematis recessuri metus ingrueret, 10 suus est terminus Evacuantibus. Positis enim Ulceribus artificialibus, datis simul, quae vim vitae succedunt, et superficiem Corporis lubenter petunt quorum ex tribu potior est Camphora, vix de eventu sinistro timeas. Hoc quidem tempore celebrata Emesis Vires vitales tantum abest ut frangat, ut potius ad instar 15 Cardiaci mirum in modum refocillet, quod sexcentae Praeceptoris observationes depraedicant.

## §. 27.

Jam vero apparentibus signis quae prorupturum Exanthema praesagiunt ex quorum censu sunt Respiratio suspiriosa, sympto20 mata conmesiva, sudores acidi et alia, Diaphoresis in usum vocanda est, ac ponenda simul Ulcera artificialia, quae haesitans
Exanthema ad cutem invitent, lenique illic stimulo figant. Subjungantur antiputredinosa, quae inter primas tenent Cortex peruvianus, Salammoniacus acidumque Vitrioli, quae putredinem
25 incipientem coercent, ac Vires lapsas restaurant. Placent simul
Decocta demulgentia, quae acredinem involvendo sopiunt atque
refrigerant. Opium vero ab hoc morbi genere egregie abesse

<sup>13:</sup> Cum his confer Diss. Brendel De Seriori usu Evacuantium in quibusdam acutis. Nec non ipse Febrium domitor Sydenhamus in seriori adhibitione purgantium et Emeticorum Salutem quaesivit. Quodsi nobis, ait, ut saepe fit sero accersitis non licuerit Emeticum propinando aegrorum saluti sub febris initio consulere, certe tamen convenire existimaverim, ut quovis morbi tempore illud fiat, modo Vires eo usque Morbus non attriverit, ut Emetica Vim ferre jam amplius nequeant. Equidem ego die Febris duodecimo vomitum imperare non dubitavi, etiam cum aeger vomiturire desiisset, neque sine fructu. Eo namque diarrhoeam sustuli, etc. Th. Sydenh. opera med. T. I gener. S. 1. capit. 4to p. 33. — 20: conmesiva C. — 26: demulientia C.

potest, nec sane hic gladius Delphicus est, qualem Sydenhamus depraedicavit. Alvus Clysmatibus aperienda, quem in finem Infusa de Chamomillis, et Serum lactis salinum, quin si Putredo vehementius urgeret, Decocta Chinata commendassem. Fuit ubi 5 Febre nimis exorbitante ac ingruente Suffocationis metu Sanguinis missio exposcebatur, quae vero, quod generatim dictum sit, in Febri putrida negligi mavult quam institui. Diaeta sit e vegetabili regno. Atmosphaera libera, aperta, frigidiuscula ac continuenter correcta ope Ventilatorum.

10 §. 28.

Quae omnia si ad leges ratione dictatas institueris, nec malum Viscerum compagem jam exsolverit, nec Vires Vi morbi oppressae impares cedant gravissimum morbum mitescentem gaudebis. Prima quidem spes affulgebit, si spastica symptomata aut 15 Emeti Catharsique celebrata, aut Exanthemate propullante remittant, quin plenario cessent, si sopore excussus homo resipiscat, jamque cibos appetere incipiat.

Ne vero ad sudores urinasque cortas respicias, ne Crisi perfectae inhies in morbo in quo regulari Virium typo subverso jam 20 beant imperfectissimae. A Sudoribus partialibus utut profusissimis prorsus nihil expectandum est, teste Hippocrate, utpote qui nec justo Criseos tempore fluunt, nec nisi spastice emulgentur. Summa Salus in Intestinorum expurgationibus, Exanthematum justo moderamine, et Abscessibus externis, quos diutius post 25 morbum alendos suadet Brendelius. Exhaustis morbi fontibus ad restituendum Solidorum tonum et corrigendam erosin humorum te convertas, quod Martialibus Chinatis, Aquis mineralibus medicatis, Herbis amaris sanguinem depurantibus obtinebitur.

§. 29.

Sin vero in pejus semper malum ruat, ac Spasmi ferociores continenter insistunt, nec fractae Vires vitales sufficiant perpetim generatae biliosae suburrae ad cutem promovendae, aut praevalens Stimulus, quem sistit putridum colliquamen primis Viis in-

<sup>20:</sup> beont C. — 21: Febricanti sudor obonius, febre non remittente malum. aph. S. IV. a. 56. — 22: Crisico C. — 25: fornilibus C. — 26: erosin humorem C. — 33: quum C. — colli quanem C.

habitans, Exanthema ad interiora quasi revehat, aut gangraenam istud concipiat, nigrumque colorem intrahat, aut Vires atque Succos immanis abluat Diarrhoea colliquativa, aut miasmatica pituita pulmonum latebris irretita dejectis Viribus Respirationis nesciat extricari, et Mucus coacervatur in otiosis bronchiorum ramis, et Stertor iste moribundus percipiatur, et Spiritus difficillime trahatur, aut homo mersus sopore profundissimo nulla arte excutiendus sit, aut Syncopen Syncope excipiat, aut fatalis iste singultus exaudiatur quem jam Cous lethalem pronuntiaverit, et 10 sudor extincti Lampadis odorem referat, et lingua, et facies, et urina nigrescant, et pulsus intermittat, et Chordae ad instar intremat, et extrema perfrigescant, et labium aut Nasus aut oculus aut supercilium distorqueatur, nec homo audiat, nec videat jam debilis existens, quicquid horum fiat, lethale est.

15 §. 30.

· Si vero neque mortis neque salutis signa luculentius se exhibeant, et aeger paullo levius habere incipiat citra omne Criseos judicium, et urina cruda reddatur, aut aquosa, aut ingravescente febre rubicunda, et tussicula accedat, et febris ad statas 20 periodos reccurat cum horroribus, et Sudores matutini caput et superiora perstringant, et lingua praeter modum gracilis sit et munda, et ad apicem rubicunda et urinae pinguis innatet articula, et Corpus sensim sensimque contabefiat Febrem putridam in lentam abiisse, per factam ad Viscus quoddam, Hepar et 25 Pulmones praecipue, metastasin, haud injusta suspicio est. Generatim notandum, Febres maligni ordinis vix alio modo, quam Metastasi tum nervosa, tum materiali, diutius superstite, exhauriri, aut per longum Febrium acutorum Syrma hominem tandem opprimere. Innumerae certe Arthritides, Ulcera et exanthe-80 mata chronica, fluores, paralyses, mentis hebetudines, Maniae, Melancholiae, Hypochondriae quin Epilepticae invasiones quarum remotiores caussas eruere non possunt, a Febre maligna olim saeviente, ac Crisi imperfecte soluta prima seminia trahunt.

<sup>14:</sup> Hipp. Aphorism. Sect. VII aph. LXXIII. ejusdem prognostic. et Praedictiones. — 22: pinguies C.

Liceat mihi memorabilem Casum Febris putridae exanthematicae junctae cum singulari Pituitae degeneratione — pituitam vitream vocant — e penu Praeceptoris practico depromptum adnectere.

"Femina quaedam 40 circiter annorum ex aliquo tempore multis afflicta fuit injuriis, atque ut est taciturna et meticulosa, captam ex iis indignationem imo sub pectore condebat, ac memores fovebat iras. Aestate anni 1773 multa biliosa forte evomuit die 16to novembris laxans quoddam infusum assumsit fre-10 quenter ipsi alvum movens. Postero die vehemens horror invasit aegram ab hora IVta vespertinam ad nonam usque perdurans, tum calor toto corpore accendi coepit maximam vim ab hora ista nona usque ad 12 mam nocturnam crescens. Jam vires aliquantulum labebantur, caput artuumque articuli dolebant, hypo-15 chondriis etiam et ossis sacri regioni dolor aliquis inhaesit, et praecordia ex spasticis laborabant angustiis. Ea symptomata die 18<sup>vo</sup> Novembr. per vices rediere: die 19<sup>no</sup> ego Venaesectione consultus sum. Scire autem convenit, sanguine admodum abundanti foeminae novissime justo partius fluxisse menstrua, qua-20 propter permisi sanguinis missionem, licet alias minime facilis essem ad sanguinis profusiones in hujusmodi febribus; prolatum sanguinem parum seri exhibuisse, et cruori lividam crustam esse innatam, mihi denunciatum est. Die 20<sup>mo</sup> post inquietam noctem consueta febrilis invasio vespertinis horis rediit. Quum emetica 25 abhorreret jam pridie propinatum est laxans sensim capiendum. idquod bene alvum duxit et aliquot vomitus movit. Die vigesimo primo aegrotam conveni, ea imprimis vehementem in occipite dolorem accusavit, brachiorum articulos adhucdum dolor tenuit, pulsus parvus fuit et celeriusculus. In pectore, collo et 30 brachiis rubrae hinc inde petechiae apparebant maculis istis a pulicum morsibus exortis, consimiles. Circa praecordia angustiae haerebant et abdomen multis turgebat flatibus. hodie aegrota nullo permota medicamine biliosa evomuit, eam

<sup>3:</sup> pena C. — 13: exsercns C. — 17: Vexasatione C. — 30: petertriae C — 34: permoto C.

etiam atque etiam rogavi, velit demum periclitatae vitae suae melius consulere, et implacabile adhuc in vomitoria deponere odium. Illa aegre obtemperans devoravit tandem emeticum, quod multum bilosae saburrae excussit. Nox parum attulit somni. 5 Die 22do versus meridiem et serius horrores subinde incidebant quos calor insequebatur capitis dolorem revocans. Nunc corpus petechiis scatebat, et crura stupor quidam tenebat. Die 23tio mihi relatum est, noctem fere omni somno orbam fuisse, dein hoc mane parum cruoris e naribus stillasse. Post meridiem foe-10 minam contra morem suum loquacem inveni, facies intense rubebat, pulsus parvus erat et celer, caput denuo subitus invadebat dolor, et totum corpus aliquoties repentinis quatiebatur convulsionibus. Vesperi utrique pedi vesicans emplastrum admotum est. Nox bona neque prorsus insomnis transacta. Die 24to ca-15 lorem inveni modicum, pulsum parvum et succelerem, oculi turbidi erant ac paullum inflammati, sermo pacatus, capitis dolor exiguus, et auditus aurium susurru ex parte impeditus, Fauces tenax mucus obsidebat, crebri screatus necessitatem faciens. Igitur syringae ope in fauces injectiones fiebant, quibus multum 20 muci emissum fuit. Stricta alvus clysmate ducebatur. Post solutam alvum meliuscula aegrota, somno tamen per noctem orba. Die XXV<sup>to</sup> remittebant et calor et flatulentia, ac ulcera cantharidibus excitata parum suppurabant. Die XXVI<sup>10</sup> lingua purior, tussis rara sanguisque e naribus profluvium. Orta quoque est 25 lenior dysuria, quam cepae in lini oleo tostae et superdatae pubis regioni multum mitigarunt. Mucus fauces lacessens nocturnam turbavit quietem et crebras oris collutiones exegit. Die 27mo Calor satis mitis faucium molestiae nondum discussae, mictio difficilis, nox insomnis, alvus magis soluta, faeces liquidae, et 30 aliquoties cum tenesmo elisae. Mane diei 28vi novum apparebat symptoma siquidem aegrota de ingenti frigore in ventriculo et intestinis querebatur."

"Post meridiem ipse adfui, supererat teste aegra, solo in

<sup>3:</sup> emeticam C. — <sup>18</sup>: soreatus C. — <sup>25</sup>: Dysseria C. — toscae C. — <sup>29</sup>: mugis C.

ventriculo sensus istius frigoris. Cataplasmata emollientia superdata abdomini imminuebant frigus illud, sed excitabant sanguinis ad caput impetum, fluxumque cruoris e naribus, quocirca omitti debuerunt. Tum vero et abdominales spasmi praesto erant, et 5 anxietates praecordiorum suspiria inducentes. Deglutita cum sono in ventriculum descendebant, perinde ac in vacuum quoddam Vas delaberentur. Loquela balbutiens, pulsus promeridianis horis parvus et minus celer quam vesperi, mictio primo difficilis, postea minus impedita, nox una ex optimis. Die 29<sup>no</sup> et nocte 10 insequente morbus mitiorem indolem retinebat. At die 30mo omnia in pejus ruebant, namque aegrota balbutire et ingesta moleste deglutire coepit, brachia saepe tremebant, faucesque importuna fitillatione lacessitae a devorato quasi pipere urebantur. Subinde foemina in breves incidebat somnos, ac interdum a frigida aura 15 sese afflari existimabat. Post merediem sudor erupit primo exiguus dein vesperascente jam die largior. Querimoniae de magni frigoris sensu in ventriculo iterum movebantur. flatus in ventriculo obmurmurarunt. Alvus tarda fuit. Mane diei 1<sup>mi</sup> Decembr. de frigore in ventriculo sic etiam de fri-20 goris sensu in sinistro brachio sinistroque pede querelae erant, neque tamen pes aut brachium ad tactum frigebant, corpus tepido sudore onerabatur, artusque crebra fomicatio levesque convulsivi infestabant. Ipse ego hodie in collo et aure Claviculas aegrotae albas miliares papulas conspexi; nunc sonus in deglu-25 tiendo imminutus, somnolenta aegra continue in dorso jacuit, palpebris per somnum haud penitus coeuntibus. Die 2do Dec. bonam noctem aeque bonus dies insequebatur; cutis assiduo sudore, pedumque ulcera bono jure madebant, nox satis commoda. 310 ipse vidi aegrotam; sudor tepidus et foetens, alvus facilis, 30 sermo minus impeditus. Cum hoc vesperi tum etiam hac nocte sensus istius frigoris molestias fecit. Die IVto foetidi sudores ubertim profluebant. Vespere ad aegrotam veni, auditus facilior videbatur, pulsus sub initio parvus et tardus erat, postea cum

<sup>7:</sup> balbuties C. — 11: balbutie C. — 16: vesperoscente C. — 22: inorabatur C. — 23: aure] arvia C. — 27: bono] bone C.

parvo celer fiebat. Nocturna quies ob incidentem tussim aliquoties turbata. Die 5to demum vera sensus frigoris caussa in conspectum prodiit, siquidem hoc mane magna copia glutinosae pituitae per iteratos vomitus ejiciebatur. Erat ea foetens, ex virore flava, 5 gelatinae instar tremulae, et frigida ad tactum. Nunc praecordiis multum levaminis accidit, neque unquam internum rediit abdominis frigus. Die 6to sudor modicus, tussis mitior, somnus parcus, appetitus exiguus, petechiae fere nullae. Die 7mo tussis tantum non desiit, viribus ita auctis ut aegrota per dimidiam 10 horam extra lectum esse posset: nox placida. Die 8vo ipse vidi aegrotam, pulsus fuit moderatus, sudor tepidus, tussis rara, miliares pustulae evanidae. Febris magnas remissiones praestans et in ipsa sua exacerbatione mitis, fauces doluere, et ingesta difficulter per gulam descenderunt. Decoctum salviae per Syrin-15 gam in fauces injici jubebam; ob Febris quoque mitiorem indolem aliquid Vini multa aqua diluti permiseram. Cum alvus impedita esset, Clysma ex floribus Chamomillae vulgaris in aqua coctis, additis sale communi et melle, adhibendum erat. Die IXno ob frequentes ructus et foetentem oris habitum laxans remedium 20 porrigebatur; quoniam vero medicamenti effectus justo tardior erat, alvus clysmate ducebatur. Die Xmo soluta satis alvo Calor deferbuit. Discusso per dei gratiam tam ancipitis aleae morbo, viribusque inter multum somnum, et magnam ad varias epulas cupiditatem succrescentibus, laetus demum ad valetudinem factus 25 fuit recursus. Decoctum Chinatum cum Rheo et salibus basin curationis constituit."

§. 31.

Quum itaque bina morbi genera, quorum nonnisi extremos caracteres delineandos mihi sumsi, fugaci oculo pervagamur, 30 quoad essentiam discrepare invenimus. Summa subest caussarum efficentia, summa primordiorum, decursus, Symptomatum, exitusque diversitas, summum obtinet in Methodo medendi discrimen. Quae enim adversus primum efficacissimum praestat antidoton

<sup>33:</sup> effacissimum C.

Venaesectio, virus nocentissimi arces gerit in secundo; qui Phlogosin summo gradu exacuerent Vitrioli spiritus et cortex peruvianus, adversus Putredinem prodigia edunt.

Sed tantum abest ut Morbus alter alteri adversetur, ut potius in perniciem generis humani amicissime componantur, ex quo damnoso connubio tertium prosilit Morbi Monstrum, Febrem biliosam inflammatoriam appellant.

§. 32.

Febris inflammatoria biliosa cum sedes pectus potissimum 10 habeat, Pleuritidis biliosae nomen vulgo gerere consuevit; medium quoddam tenet inter binos antecedentes ita ut inflammatorium principium putridum cohibeat, putridum contra inflammatorium infringat. Praeterea anni tempora tempestatesque sequitur. Quo propius ab Hyeme distat, eo luculentius Phlogosis praevalet; quo propius aestati accedit, eo latius Putredo dominium protendit, ut sub medio Cane in veram putridam degeneret, ut sub frigore hyberno putridum genium plane exuat, et cum Rigore Ardentis simplicis invadat. Id quidem jam Divinus annuit Senex quum pronunciasset, aestivos morbos hyemem succedentem solvere, hyemales aestatem succedenem transmutare. Idem mihi fusissima experientia D. Consbruch, quae tanta est, ut universum genium morbi complectatur, et pro mensura Epidemiae regnantis accipi potest, abunde testatur. §. 33.

Tantum quidem febrium Inflammatoriobiliosarum est domi25 nium, ut vix nec nisi sub horridis Zonis ac inter rusticam gentem,
cui prae omni mortalium genere firmioris Organismi, ac illaesae
sanitatis praerogativa concessa esse videtur, Simplicis ardentis
vestigium se tibi offerat, vel Veteres ipsi, Hippocrates, Aretaeus,
Alexander et Aurelianus nonnisi Pleuritides biliosas nobis tradi30 derint, ac symptomata gastrica ad Essentiam Inflammationis censuerint, ut ne ullum ipsius exemplum in urbe Stutgardtia se
ostendisse, Medicus toties depraedicatus in Praelectionibus suis

<sup>1:</sup> arces C. — 3: Putredinam C. — 28: Hippocr. d. Morbis L. I. cap. XI. XII. et locis innumeris. Aretaeus de Caus. et Sign. T. acut. L. I. De Pleuritide. Alexandr. Tract. L. VI. C. 1. De Pleuritide. Coelius Aurelianus L. II. C. XIII. de passione pleuritica.

publicis saepenumero fateri coactus fuerit. Mollities quidem atque Luxuria quae urbes populosas jam dudum suo subjecêre imperio, et jamjam in ipsa Rura, pestilentialis instar contagii, proserpere incipiunt, facto robore primarum viarum, Biliosos 5 morbos in corpora labefactata invitant, quo efficitur, ut qualescunque Morbi biliosum quid induant, et ipsa Inflammatio simplicissima in putridarum systema luxuriet.

§. 34.

Est quidem Pleuritis bilioso Inflammatoria Febris ardens 10 continua, quae praevio Algore, succedente aestu consimili invadit cum praecordiorum angustiis, nausea, Vomiturationibus, lingua flavopituitosa, siti, tussi, respiratione difficili, dolore lateris pungitivo, inflato Ventre, alvi fluxu, pulsu duro citatoque, capitis et membrorum dolore et aliis; ac intra quatuordecim dies ad 15 statum pertingit. Praecurrerat Lassitudo spontanea phlegmonosa gravativa, dolores vagi per caput, pectus, abdomen et membra, appetitus dejectus, oris amarities, urinae biliosae, faeces liquidae. flatulentia. Caussae praecedentes in combinatione singulari Bilis acrioris et superfluae cum Plethora vasorum consistunt, quae 20 Cholerica est temperies. Occasionales a Delictis circa Sex res non naturales epidemice commissis repetendae. Quaeri posset, an morbus biliosus Inflammationem demum tanquam symptoma adsciscat, aut potius Inflammatorius Bilem ex consensu tandem Priori sententiae complura favere videntur. Docet 25 scilicet observatio, Bilis turgidae symptomata agmen ducere, in quae inflammatoriae demum incurrant. Eadem docet gastrica symptomata, jam dudum suppressa Phlogosi, superesse, ut Inflammatio nonnisi intercalare symptoma videatur. Quidquid sit, ad Pleuritidem inflammatoriobiliosam haec tria potissimum con-30 currunt. Imo Bilis commotio. IIdo Plethora. IIItio Sanguis phlogisticus. Quum enim acre bilis irritamentum ad sanguinem delatum vasa sanguine turgida ultra modum exagitet, sanguis vero spissus jam per se ad stases proclivis visciditatem adhuc ob inmistam bilem mucosam contraxerit, non potest non ipsi

<sup>21:</sup> sentencia C

exaestuato in ultimis arteriolis impedimentum obnasci, quod eadem lege, qua inflammationes simplices progenuit et biliosis ansam praebet.

§ 35.

Pleuritides biliosoinflammatoriae decursus ad bina quibus 5 constat principia compositus observatur. Falluntur, qui regularem inflammatorium Rhythmum in morbo expectant quem gastricae turbae confundunt, siquidem hic non stati Criseos termini ferrantur quales admirabamur in simplici phlogosi. Alvus plerumque 10 fluxa, urina bile mucoque impregnata, immaturi sudores. Tussis noctu praesertim excrucians sputa exscreat cruenta principio. biliosomucosa, quae successu temporis purulenta evadunt, pessimo praesagio dum sistantur. Insimul vagi spasmi per corpus vagantur ut membra distendantur et mens commoveatur. Pulsus 15 exacerbationibus adstrictus contractus tangitur et durus, plenus nonnunquam, interdum gracilis; interim angustiae praecordiorum et pectoris magis urgere, homo jactari, pervigiliae, somnus deliris turbulentus insomniis; Caput tussis ac Vomituum insultibus dolorose concussum, noctes gravissimae. Generatim vero notan-20 dum, omnes Febres quae biliosum quid in consortio habent luculentiores exhibere remissiones, ac Ardentes simplicioris quae continuenter fere infestantur.

## **§. 36.**

Morbo ad statum provoluto aut mors incidit aut Crises suc-25 cedunt. Mors quidem insequitur qua evanido dolore discruciante, spiratio gravior fiat, et quietior, et imus pulmo strepat, et membra rigeant, et pulsus minimus repat, et facies Hippocratica

<sup>8:</sup> Egregie id Cous sua loquendi ratione: "Pleuritis oritur, quum cumulatae et validae potiones admodum occupaverint, a vino enim percalescit totum corpus, ac humectatur: potissimum vero bilis et pituita percalescit et humectatur, quum igitur his commotis ac humectatis temulentum sive sobrium Rigore corripi contingit, quippe quod latus corporis praecipue natura carne nudum sit, neque sit quidquam intus quod ipsi renitatur sed cavum sit, maxime rigorem sentit. Quumque riguerit tum caro quae est in latere, tum venulae contrahuntur et convelluntur, et quantum in ipsa carne aut in ejus venulis bilis inest ac pituitae id magna ex parte, aut totum intro ad caliditatem propulsum carne extra condensata secernitur." Libr. I. C. IV.

conspiciendam se praebeat. Sin vero remittentibus spasmis atque dolore, mente sibi constante, alvus cocta dejiciat, Urina sedimentum quoddam praecipitet, sudores critici emanent, si sputa cocta succedant, spiritus facilius ducatur, Venter mollescat, 5 Praecordia laxentur, pulsus liberius fluctuet, somnus reficiat, facies clarescat, uno verbo si jam supra memoratorum signorum salubrium unum alterumve appareat, in vado rem esse praesagiemus. Nonnunquam Critica ad cutem efflorescunt, nonnunquam spontaneis naturae abscessibus sese exonerat. Sed nonnunquam 10 in Organa nobiliora labes decumbit, hecticam febrem accersens. Interdum Metastases ad Nervos contingunt, longo syrmate materialium suppuratione demum exhauriente.

#### §. 37.

Jam fugitivus Morbi adspectus sufficienter nos edocet, dup15 licem morbum duplicibus armis esse debellandum, methodo
scilicet antiphlogistica cum Purgante et antiseptica combinata.
Hinc sanguinis missiones, Emetica, Catarrhalica, refrigerantia,
resolventia et revulsoria. Cavendum vero ne violentioris Vomitus
Haemoptoen trahant cum pulmo adeo magna vi sanguinis obsessus
20 sit, nec nisi tyrannus hominem sine urgente caussa per Vomitus
hujusmodi discruciabit. Prudentis certe est medici cavere ne
occidisse videatur quem servare non poterat. Vesicantia dum
in binis praecedentibus morbis indicatissima fuerint, quidni in
hoc, qui ex istis confluit? Sane ex praeceptoris mei testimonio,
25 mira et in hoc morbo praestiterunt. Diaeta abhorreat a Carne
et Vino, vegetabilibus acquiescat.

## §. 38.

Nolo praeterire Inflammationes putridas gangraenosas aut epidemice grassantes, aut contagiose insidiantes, raro sporadice 30 invadentes, jam sub Pleuritidis, jam Anginae, Hepatitidis, Gastritidisve specie saevientes, pessimi moris, acutissimique decursus, quarum larga messis est in Annalibus Observatorum. Ipsa ut

<sup>17:</sup> Sanguis sub hoc morbo missus Crustam refert flavam biliosam, quin interdum viriduisculam, quam ipse observavi. Cruor dessolutus. — Catharralica C, Cantharalia? — 30: Brendel. De Hemitritaeo.

plurimum, dira Pestis, siquidem Priscis fides et Sydenhamo, harum censui annumeranda, qua etiam de caussa in tot devia duxit Diemabraekium aliosque, qui funesto errore Venaesectione aggressi sunt. Quin Variolae, Morbilli, Febris Scarlatina, urti-5 cata, purpura rubra, Petechiae etc., nil certe aliud sunt, quam Febres inflammatorio-miasmaticae, aut inflammatorio-putridae. Docuerunt enim Cadaverum inspectiones, non solam Cutem, sed totum tractum Intestinorum, Hepar, Lien, Omentum, Mesenterium, quin Pulmones, pericordium et Musculorum Interstitia 10 maculas gangraenosas concepisse, ut ex innumeris inflammatiunculis Inflammatoria febris accensa fuerit, quae vero ob citam inflammati sanguinis computrescentiam cito in gangraenam abscesserat. Id ipsum fatale inflammationis cum putredine connubium malignitatem harum febrium praecipue constituit, dum 15 Indicationes quasi collidant, et quae uni malo infringendo conducerent, in pejus alterum vertant. Quid quaeso artium Saluberrimae in Morbis relinquitur in quibus non agendo negligit, agendo depravat?

Das Urteil der medicinischen Professoren vom 17. Nov. 1780, 20 dass die Tractatio nicht gedruckt werden solle, ist I, 134 nach Wagners Geschichte der Hohen Carls-Schule mitgeteilt worden. Die früheren Actenstücke über Schillers Abhandlung kann ich hier nach einer Abschrift veröffentlichen, die Schillers Tochter Emilie mir mitteilte. Sie bestehen in dem ausführlicheren Gut-25 achten der Professoren vom 13. Nov. und in dem Bescheide des Herzogs vom 15. Nov. 1780. Die Raschheit, mit welcher der letztere die Sache erledigte, spricht für die Teilnahme welche er derselben zuwandte.

1.

In unterthänigster Befolgung des herzogl. Gnädigsten Befehls, haben wir den Tractat dess Eleve Schiller De discrimine febrium inflammatoriarum et putridarum genau durchgegangen und darbey gefunden, dass der Autor in jene grossen Classen der

<sup>1:</sup> Sydenh. de Peste Londinensi. - 6: miosmaticae C.

enzündlichen und faulen Fieber eine löbliche Einsicht hat, von ihren Ursachen, Symptomen und Cur-Arten Manches Guthe sagt. die einfache enzündliche Fieber von den gallicht-enzündlichen richtig unterscheidet, und bey dem Mangel eigner Erfahrung, 5 die Erfahrung des Hippokrates und seiner eignen Lehrer schicklich zu benützen weist. Bei allem diesem, können wir nicht bergen, dass wir bei Durchlesung der Schillerschen Abhandlung verschiedenes zu erinnern gefunden. Bei den einfachen und gallichten Enzündungsfiebern ist jener Bemerkungswürdige Um-10 stand nicht gehörig berührt, da offt der Enzündungs-Stoff lang in der Blut-Masse herumschweifft, und endlich doch noch in irgend einen innern Theil abgesetzt wird, und desswegen auch noch spätere Aderlasse erfordert. Die Stelle §. 2. Materia morbosa per se hostilis non est könnte zu manchen Irrungen in der 15 Cur Anlass geben. Die missliche Vorhersagung von dem Ausgang der betrügerischen Faulfieber wird von dem Autor nicht mit der gehörigen Sorgfalt berichtigt, denn die Stelle §. 36. Si . jam supra memoratorum signorum salubrium unum alterumve appareant in vado rem esse praesagiemus wird keinen vorsich-20 tigen Arzt beruhigen. Der Verfasser hätte auch zeigen sollen, wie oft eine verschlossene und mit faulen Ausdünstungen vergiftete Luft, oder der Genuss faulender Speisen und Getränke, neben dem Mangel an antiseptischen Nahrungsmitteln, Faulfieber erregen, und es wäre ihm nicht schwer gewesen, solches durch 25 Epidemien zu beweisen. Statt dessen kommt §. 19. nur die Stelle vor Me quidem aëris, victus et contagii anomaliam quae faciunt ad istas (febres putridas) procreandas prorsus ignorare ingenue fateor. Die wichtigen Lehren von den Ausschlägen und den Versetzungen der Fieber-Materie, kommen nirgends so aus-80 führlich vor, wie sie es verdienen; so ist auch die verschiedene Behandlung der hitzigen Ausschläge nach der Verschiedenheit des Fiebers, das sie begleiten, nicht berührt. In den Stellen von der gallichten Enzündung, wird nur die gallichte Brust-Enzündung vorgenommen, und der Autor sagt §. 36:

In Betrachtung nun aller berührten Umstände können wir zwahr mit recht diese Abhandlung loben, aber sie doch nicht

vor so vollkommen ausgearbeitet erklären, dass sie ohne viele und grosse Veränderungen dem Druck könnte übergeben werden, und dieses ist es was wir hiermit in tiefster Unterthänigkeit bezeugen wollten.

5 Stuttgart den 13. November 1780.

Leib-Medicus Dr. Reuss Leib-Medicus D. Consbruch Chirurgien-Major Klein

Hohenheim, den 15. Nov. 1780.

Mein lieber Oberst, Generaladjutant und Intendant von Seeger. Bey Accusirung dessen gestrigen unterthänigen Raports, sende ich dem Herrn Obersten die Zeugnisse des Cammer-Rath Hummelschen Sohns gnädig zurück, und was die Abhandlung des Eleve Schiller betrifft, da der Gegenstand derselben nicht mein Fach 15 ist, so kommt es auf die Beurtheilung seiner Lehrer an, ob sie verdiene dem Druck überlassen zu werden, oder nicht, ersteren Falls hätten sie dafür zu sorgen, dass die Abänderungen nach ihren monitis gemacht würden.

Ich bin, Mein lieber Oberst, Generaladjutant und Intendant 20 dessen Wohlaffectionirter

Carlwurtd.

# 22. Nachlese.

# a. [Joh. Simon Kerner.]

Stempel, Stamina, Pistill, Und wie die Moose sich erzeugen, Dies alles weiß Simon Petrill, Er weiß zu reden und zu schweigen. Er weiß was Boerhav, Linné, Haller spricht, Nur seinen Bater kennt er nicht.

22. a. Schillers Mitfduler in ber Militairatabemie, Joh. Simon Rerner, Cobn eines Gartners zu Kirchheim u. T., foll fich feines Baters, ber ihn in ber Atabemie in geringer Aleidung aufgefucht, geschämt haben. Entruftet über die Berleugnung bes eignen Baters habe Schiller ben oben mitgetheilten Spottvers an bie Bettstelle bes bamals icon tuchtigen Botaniters geheftet, ben er Simon Betrill nenne, weil er fich als ein zweiter aber geringerer Gimon Betrus gezeigt habe. Diefe Familientradition berichtete L. Pfau, ber auch bas Epigramm mitgetheilt hat. Es ift möglich, baß fich bie mittelalterliche Gefchichte von bem Schüler, ber ben fchlecht gefleibeten Bater nicht tennen will, auch in ber Militairatademie wieberholte, und ebenfo möglich, baß Schiller baburch ju einem Epigramme veranlagt murbe, und biefes Epigramm bas obige mar. Die angeblichen Familientraditionen, die murtembergische Familien mit bichterischen Leiftungen Schillers in Berbindung feten, haben fich bisber aber fo wenig bewahrt, bag ich auch ber bier ermahnten tein Bertrauen ichenten tann. Die alte Wefchichte ftebt in G. Peraldi Summa de virtutibus et vitiis. Colon. Agripp. 1629. 2, 224 (Beraldus ftarb 1260), und baraus Scala celi 36 sq.; Bromyard E 5, 4; Hollen 75 d.

5

## b. Die Resignation.

Der Hr. Verfasser dieser Bemerkungen versteht es, wie poetische Werke beurtheilt werden muffen, und das ist eine Kunst, die zus weilen selbst Dichter nicht verstehen. Man sehe das Urtheil Hrn. 5 Fried. Leopold Stollberg's über die Götter Griechenland's (im deutschen Museum).

Bu ben Bemerkungen bes Hrn. Verfassers erlaube ich mir noch bie folgende hinzuzusetzen, die meinetwegen als der Schlüssel zu diesem Gebichte bienen kann.

Der Inhalt besselben sind die Aufforderungen eines Menschen an die andre Welt, weil er die Güter der Zeit für die Güter der Ewigkeit hingegeben hat. Um des Lohnes willen, der ihm in der Ewigkeit versprochen wurde, hat er auf den Genuß in dieser Welt resignirt. Zu seinem Schrecken sindet er, daß er sich in seiner Rech-15 nung betrogen hat, und daß man ihm einen falschen Wechsel an die Ewigkeit gegeben.

So kann und soll es jeder Tugend und jeder Resignation ersgehen, die blos deswegen ausgeübt wird, weil sie in einem andern Leben gute Zahlung erwartet. Unsere moralischen Pstichten binden 20 uns nicht kontraktmäßig, sondern unbedingt. Tugenden, die blos gegen Assignation an künstige Güter ausgeübt werden, taugen nichts. Die Tugend hat innere Nothwendigkeit, auch wenn es kein anderes Leben gäbe. Das Gedicht ist also nicht gegen die wahre Tugend, son'dern nur gegen die ReligionsTugend gerichtet, welche mit dem 827 Weltschöpfer einen Aktord schließt, und gute Handlungen auf Interessen ausleibt, und diese interessirte Tugend verdient mit Recht jene strenge Absertigung des Genius.

Sá --

b. Morgenblatt 1808 Nr. 207 vom 29. August, S. 826 f. Rach bem Autoreneremplare bes Morgenblattes im Besitz ber Cottaschen Buchhandlung war ber Einsender bes mit L. unterzeichneten Aufsages, dem diese Bemerkungen Schillers eingefügt waren, anch ber Besitzer, der bekannte Kaufmann und Kunstfreund Rapp in Stuttgart.

# c. Jungfrau von Orleans, B. 3697:

Heil'ge Fahne meines Gottes!

Zum letten Mal soll meine Hand dich sassen.
Ich hoffte, dich mit reinem Herzen einst
Und siegreich meinem König vor zu tragen,
Wenn er durch Rheims als Sieger würde zieh'n.
Gesommen ist der Tag; wir sind zu Rheims;
Ich trag' die Fahne, doch mit schwerem Herzen,
Und schuldbeladen sint' ich unter ihr dahin.

#### 10

5

# d. Jum Wilhelm Tell.

Rubenz erscheint Anfangs gegen die Landleute wirkend, auf Seiten der Unterdrücker, dieß ist der erste Eindruck, den er macht — Man muß sehen, daß er ein Sohn der Schweiß und ein Freund ihrer Feinde ist. Er ist im Gefolge des Landvogts, er verehrt ihn, 15 er spricht davon, wie man sie zum Sehorsam bringen — Er spricht

- c. Als die Berliner Schanspielerin Stich, spatere Crelinger, im 3. 1822 ju Braunfdweig Gaftrollen gab und auch als Jungfran von Orleans auftrat, ichloß fie beim Abgange im britten Auftritt bes vierten Acts B. 3697 mit obigen Berfen, bie ein Berichterftatter im Berliner Gefellichafter 1822 G. 492 binmegmunichte, ba fie von fremder hand feien. Die Stich ließ barauf im "Bemerter Rr. 12. 1822, Beilage jum 157ften Blatte bes Gefellichafters" bie Berfe abbruden und babei erklaren: "Schiller fand bei einer ber letten Broben gur Aufführung ber Jungfrau ben flummen Abgang ber Johanna wirtungslos; beshalb bichtete er obenftehende Beilen für Dab. Bolff, bie bamalige erfte Darftellerin ber Johanna, aus beren handen fie Dab. Stich empfangen hat." In Rr. 13 bes Bemerters entgegnete Aug. Rlingemann ju Braunichweig, "bag biefer gesprochne Abgang, wenn er von Schiller felbft verfaßt fein follte, burch die offen baliegende Flachbeit und metrifcher Bernachläffigung nur auf eine übel angewandte Befälligkeit gurud. beuten wurde." Ueber die vermeinte Rlachheit ließe fich allenfalls ffreiten; Die metrifche Bernachläffigung tann ich nicht jugesteben. Der lette Bers ift allerbings tein funffüßiger Jambus, aber ein fehr guter Trimeter, beffen Auftreten eher auf Schiller bin, als von ihm abweifen murbe, ba ber Dichter für bie Jungfrau bie antifen Bersmaße ftubiert hatte. Bei ber außeren Beglaubigung ift übrigens fein triftiger Grund vorhanden, an der Echtheit ber für den vorübergehenden Fall gebichteten Berfe gu zweifeln.
- d. A. v. Reller, Rachlese gur Schillerlitteratur. Tilbingen 1860. S. 25; bas Original im Album bes Dichterzimmers im Schloffe zu Weimar.

gegen die Bolksmänner, er meynt, daß es nur Ginige seyen, die bie andern in ihrer Widersetzung steifen. Der Landvogt schilt ben Abel ber Schweiter und lobt den Rudenf, daß Er würdigere Gefinnungen habe.

# e. Der Dichter an seine Kunftrichterin.

Burne nicht auf mein fröhliches Lied, weil die Wange bir brennet, Nicht was ich las - was bu bentst hat sie mit Purpur gefärbt.

f.

Nach bem fernen Westen wollt' ich steuern Auf der Straße, die Columbus fand, 10 Und mit seinen Rähnen Die Columb mit seinem Wanderschiffe An die alte Erde band Dort vielleicht ist Freiheit Ach dort ist sie nicht 15 Klieh' Liegt sie jenseits bem Atlantermeere Die Columb mit wandernder Galeere

5

e: Die Soren. Fünfter Band. Tubingen 1796. I. G. 74. Bgl. X1, 440, 56. Director Redlich in Samburg machte mich barauf aufmertfam, bag bies bas Difticon fei, bas ich fur verloren bielt. 3ch hatte ben Brief Schillers an Cotta viel fpater erhalten, als ich bas Material aus ben horen zusammengeftellt, in benen es, auch im Inhaltsregister, ohne Bezeichnung bes Berfaffers gelaffen ift. 3m Göttinger Musenalmanach für 1797 G. 51 ftebt:

Antwort ber Runftrichterinn. Bas bu lafeft, bas bacht' ich. Und lafeft bu's etwa nicht barum?

f: hoffmeifter nachlese 1858. 3, 274 f. Möglicherweife gehörte bies Bruch-

ftud zu bem unter Rr. 9 bes Nachlaffes, S. 298 f., mitgetheilten Stude: bas Schiff.

Lies benn funftig nur ber, bie nicht bentt, mas bu lieft.

# g. Die Geifterinsel. Ein Bingspiel in drei Akten.

Aus Gotters Nachlaß. Die Oper ist von Herrn Fleischemann in Meinungen, kraft eines förmlichen und ausschließenden Bertrags mit dem Dichter, in Musik gesezt, und noch bei Lebzeiten 5 des leztern zu Ende gebracht worden. Die Ausführung hatte den ganzen Beifall des verstorbenen Dichters. Die Oper wird nächstens aufs Theater gebracht werden, und gleich nach der ersten Vorstellung sind Partitur und Text zu haben, weßhalb sich die Theater-Directionen, die solche zu besizen wünschen, entweder an den Componisten oder 10 die Wittwe des Dichters wenden mögen.

g: Die horen. Gilfter Band. Achtes Stud. Tub. 1797. S. 1. 3ch hatte biese Anmerkung nicht übersehen, als ich bie horen ausschöpfte, hielt fie aber nicht für eine Schillers, sondern für eine Geschäftsanzeige ber Witwe Gotter, und ich halte fie noch dafür, habe fie aber, ba bie Frage über ben Berfaffer zweifel-haft gemacht ift, bier für ben Liebhaber nachtragen wollen.

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |

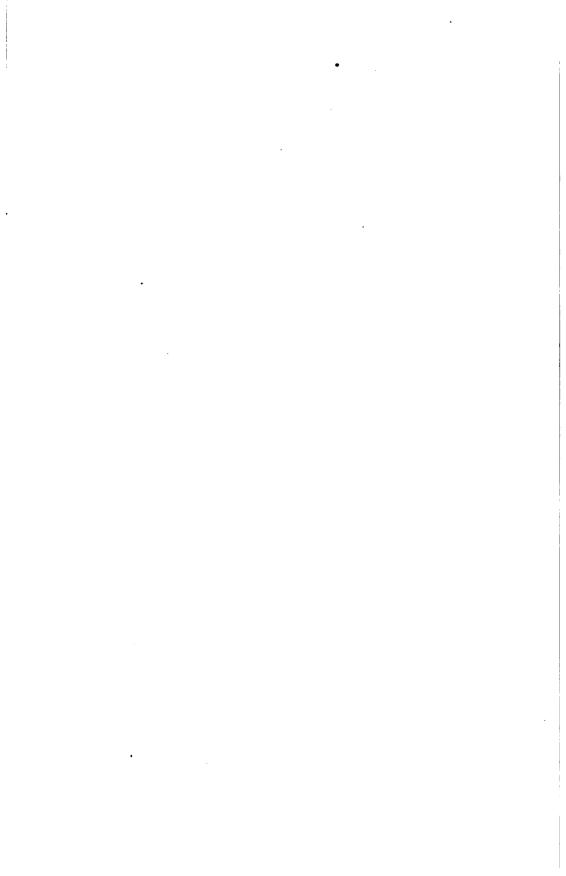

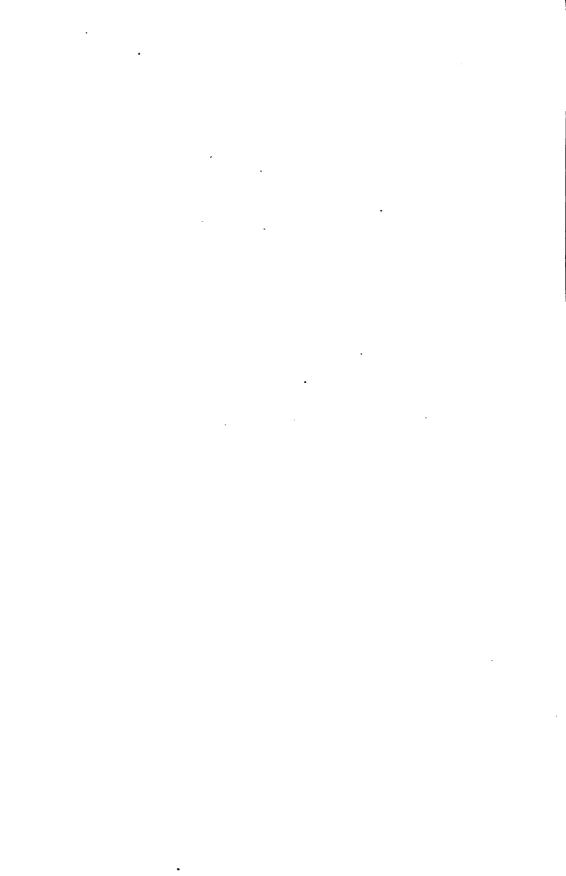





